# Zeitschrift

für

# Heil-Magnetismus.

Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

---- Monatsblatt.

Herausgegeben von Magnetopath paul Rohm.

Erfter Jahrgang.

Vom Ottober 1898 bis Ottober 1899.

Preis jährlich 4 Mark.

-----<del>\*\*\*</del>--

Drud und Verlag: Ebel'iche Buchbruderei Wiesbaden.





# Inhaltsverzeichnis.

### Größere Auffate über Magnetismus.

|                                                                                                                                                            | Geite         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Betrachtungen und Binte über bie Magnetotherapie. Bon A. von E.                                                                                            |               |
| Magnetotherapie. Bon A. von E.                                                                                                                             | 41            |
| Der Heilmagnetismus i. vergangenen                                                                                                                         |               |
| Jahrhundert. Von Magnet. Baul                                                                                                                              | ~             |
| Hohm                                                                                                                                                       | . 3<br>. 9    |
| Die "Aura" des Menschen. Bon A. v. E                                                                                                                       | . 9           |
| Die neue Strahlfraft "Belioda". Bon<br>Heliodaseur Karl Huter                                                                                              | 19            |
| Der Unterschied zwischen Beilmagne-                                                                                                                        | 10            |
| tiamua und Schnnotiamua Ron                                                                                                                                |               |
| Magnetopath Raul Robm                                                                                                                                      | 20            |
| Der Unterschied amischen Beilmagne-                                                                                                                        |               |
| tismus und Shpnotismus. Bon                                                                                                                                |               |
| tismus und Shpnotismus. Bon<br>Magnetopath Baul Rohm<br>Der Unterschied zwischen Heilmagne-<br>tismus und Shpnotismus. Bon<br>Magnetopath Wilhelm Weder. 2 | 0 26          |
| The magnetime Energie und ver                                                                                                                              |               |
| Lebensmagnetismus des Indivi-<br>duums. Von Heliodafeur R. Huter                                                                                           | 07            |
| duums. Con Heliodajent R. Huter                                                                                                                            | 27            |
| Der Grundstein der Heilfunft. Bon                                                                                                                          | 35            |
| Rarl Buttenstedt                                                                                                                                           | 30            |
| Ar Th B Ratteriahn 6                                                                                                                                       | 7 74          |
| Dr. Ch. B. Battersohn 6<br>Ein Bring als Magnetiseur                                                                                                       | 4 12          |
| Rämpfe und Siege von den Bertretern                                                                                                                        |               |
| des Heilmagnetismus. Von Magne=                                                                                                                            |               |
| tanath Raul Rohm 59 69 7                                                                                                                                   | 7 85          |
| Lieben und Saffen, Anziehung und Abstogung. Von A. von E.                                                                                                  |               |
| Abstokung. Von A. von E                                                                                                                                    | 25            |
| Licht und Leben. Bon G. Schiffner. 3                                                                                                                       | 4 42          |
| Magnetismus als Schöpfungstraft.                                                                                                                           | 12            |
| Bon Magnetopath Baul Rohm.<br>Magnetische Krisen. Bon Magneto-                                                                                             | 14            |
| path Dr. med. Josef Gratinger.                                                                                                                             | 33            |
| Magnetismus und Somnambulis-                                                                                                                               | 00            |
| mus. Von Magnetiseur W. Reichel                                                                                                                            | . 89          |
| Naturgemäße Heilung non nernösem                                                                                                                           |               |
| Robfichmers, "Migrane", durch<br>magnetische Behandlung. Von Mag-<br>netopath Dr. med. Emil Bönisch.                                                       | t             |
| magnetische Behandlung. Von Mag-                                                                                                                           |               |
| netopath Dr. med. Emil Boning.                                                                                                                             | 82            |
| Priester als Magnetiseure, v. A. v. E.                                                                                                                     |               |
| Ueber Magnetismus und organischer<br>Aether. Von Professor Dr. C. A.                                                                                       |               |
| nan (Kichenmaner                                                                                                                                           | 17            |
| Neber Magnetopathie. Von Ph. 28                                                                                                                            |               |
| Gramer 5                                                                                                                                                   | KI 91         |
| Bertrauen und Heilung. Bon Mag-                                                                                                                            | =             |
| netopath Dr. med. Emil Bönisch (                                                                                                                           | 35 <b>7</b> 5 |
| Was ist Lebensmagnetismus? Vor                                                                                                                             | <u>ا</u>      |
| Magnetopath Wilh. Weder                                                                                                                                    | 5 10          |
| Warum wird der Seilmagnetismus                                                                                                                             | <b>,</b>      |
| von den Medizinärzten nicht au<br>erkannt? Bon Magnetopath Dr                                                                                              |               |
| mak Cafat Aluahinaan                                                                                                                                       | . 57          |
| Wie heilt der Magnetismus? Bor                                                                                                                             | t             |
| Magnet. Dr. med. Jos. Gratinger                                                                                                                            | t 19          |
|                                                                                                                                                            |               |

# Auffähe verschiedenen Inhalts.

Aufruf an die deutschen Magnetos pathen u. Heilmagnetiseure, v.A.v.E. 93

| ~                                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Quiruf an alle Naturärzte und Ber=                                                                                                                                        | ite             |
| einangritände der Noturheilnereine.                                                                                                                                       |                 |
| sowie au Alle, die ein Jutereffe an dem Fortbestehen der freien Beil-                                                                                                     |                 |
| dem Fortbestehen der freien Beil-                                                                                                                                         | 62              |
| Dem Andenken Philipp Walburg                                                                                                                                              | 04              |
| Kramer +. Mit Bildnis. Bon A.                                                                                                                                             |                 |
| han G                                                                                                                                                                     | 73              |
| Den Manen Bh. B. Kramer t. Ge-                                                                                                                                            | 74              |
| dicht von Dr. G. von L                                                                                                                                                    | 12              |
| Freibilta i. B. Koll Or. G. V.                                                                                                                                            | 69              |
| Gin Sieg über die medizinische Boll-                                                                                                                                      | 93              |
| macht in Illinois. Bon Dr. G. v. L. Rommission zur Erhebung über die                                                                                                      | 99              |
| Schäben ber Rurpfuscherei. Bon                                                                                                                                            |                 |
| Dr. G. v. Langsdorff                                                                                                                                                      | 77              |
| Ministerieller Erlaß an die pren-                                                                                                                                         | 50              |
| kischen Aerztekammern                                                                                                                                                     |                 |
| Natur= und Kurpfuscherei. Von                                                                                                                                             |                 |
| Baul Rohm                                                                                                                                                                 | 53<br>49        |
| Ringe und strebe zur Weisheit. Bon                                                                                                                                        | 40              |
| 3. B. Kerning                                                                                                                                                             | 85              |
| J. B. Kerning                                                                                                                                                             | 92              |
| Sehr wichtig für das Verständnis unseres Nervensustems. Von Dr. G.                                                                                                        |                 |
| v. Langsdorff                                                                                                                                                             | 84              |
| Unsere hentige Staats-Medizin. Lon                                                                                                                                        |                 |
| Dr. G. von Langsdorff 44                                                                                                                                                  | $\frac{60}{76}$ |
| Berwandlung von A. B. Kerning. Bas wir wollen. Von A. v. E Bahrheit und Irrtum. Von Magne- tovath Baul Mohm 28 Bas heißt "Anr"? — Was ist "Kinscherei?" — Was ist Gesund- | 76<br>1         |
| Wahrheit und Frrtum. Von Magne-                                                                                                                                           | -               |
| topath Baul Rohm 28                                                                                                                                                       | 37              |
| Was heißt "Rur"? — Was ist Gasunds                                                                                                                                        |                 |
| heit, Krankheit und Heilung? Bon                                                                                                                                          |                 |
| Want Wahm                                                                                                                                                                 | 51              |
| Bas ist Kurpsuscherei? — Wer ist                                                                                                                                          | ~ 4             |
| Rurpfuscher?                                                                                                                                                              | 51              |
| Stand ahmärts?                                                                                                                                                            | 52              |
| Wirken, Wiffen und Können. Von                                                                                                                                            |                 |
| 3. B. Kerning                                                                                                                                                             | 68              |
| für Berlin-Brandenburg                                                                                                                                                    | 50              |
| in Steem Standard in the                                                                                                                                                  | •               |
| Aus der Pragis.                                                                                                                                                           |                 |
| Heilungen durch Lebensmagnetismu                                                                                                                                          | <b>8</b> .      |
| 1. Auszehrung und Krämpfe, ge-                                                                                                                                            | ~ .             |
| heilt durch Maanetovath W.                                                                                                                                                |                 |
| Kommuik-Köniasbera                                                                                                                                                        | 30              |
| 2. Brandwunden, geheilt durch<br>Magnetopath A. W. Plath=                                                                                                                 |                 |
| 031: 2 006                                                                                                                                                                | 14              |
| 3. Plinddarm=Entziindung, geheilt                                                                                                                                         | 4=              |
| durch Karl Nagel-Stuttgart 4. Blutverlust nach einem Wochen-                                                                                                              | 15              |
| bett, aroke allgemeine Schwäche                                                                                                                                           | ٠               |
| und Gefühlslosiakeit in den                                                                                                                                               |                 |
| Beinen, geheilt durch Magneto-                                                                                                                                            |                 |

| Seite                                                                     |     |                                                                     | elte       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| uf an alle Naturärzte und Ber=                                            | 5.  |                                                                     |            |
| svorstände der Naturheilvereine,                                          |     | burt, Lebendrettung bei derfelben                                   |            |
| oie an Alle, die ein Juteresse an                                         |     | durch Magnetopath Baul Rohm=<br>Biesbaden.                          | 22         |
| n Fortbestehen der freien Heil-                                           | 6.  | Drufengeschwüre und Bartflechte,                                    |            |
| ide haben 62<br>Andenken Philipp Walburg                                  | 0.  | geheilt durch Magnetopath Anton                                     |            |
| amer †. Mit Bildnis. Von A.                                               |     | Bertram, Köln a. Rh                                                 | 79         |
| 1 Œ 73 I                                                                  | 7.  | Darmtatarrh, schwerer Fall, ge-                                     |            |
| Manen Bh. B. Kramer t. Ge-                                                |     | heilt durch Rarl Posthausen=                                        |            |
| ht von Dr. G. von L 74                                                    | _   | Duisburg                                                            | 87         |
| Sieg über die Allopathen in                                               | 8.  | Flechten, eiternde im Geficht, ge-                                  |            |
| eiburg i. B. Von Dr. G. v. L. 69                                          |     | heilt durch D. W. Ernsting-                                         | 8          |
| Sieg ilber die mediziuische Voll=<br>Icht in Allingis Ron Dr. G. v. L. 93 | 9.  | Bremen Fallsucht "Epilepsie", geheilt durch                         | o          |
| icht in Illinois. Bon Dr. G. v. L. 93  <br>mission zur Erhebung über die  | ð.  | Magnetopath G. A. L. Meher=                                         |            |
| häden der Kurpfuscherei. Von                                              |     |                                                                     | 29         |
| . G. v. Langsdorff 77                                                     | 10. | Fallfucht, heftig gesteigerte, ge-                                  |            |
| isterieller Erlak an die vreu- l                                          |     | heilt von Magnetopath R. Nagel=                                     |            |
| chen Aerztekammern 50                                                     |     | Stuttgart                                                           | 86         |
| schenfreunde erhebt euch gegen                                            | 11. | Gallensteinleiden, hochgradige                                      |            |
| itur, und Kurpfuscherei. Von 🚬                                            |     | Nervosität und Ropfleiden, ge-                                      |            |
| nil Rohm                                                                  |     | heilt von Magnetopath Dr. med.<br>Josef Grakinger-Wien              | 14         |
| gedanken. Bon A. von E 49  <br>e und strebe zur Weisheit. Bon             | 12. | Gelenkrheumatismus, Waffer-                                         | 14         |
| B. Rerning                                                                | 12. | sucht, heftiges Nasenbluten und                                     |            |
| gion. Von J. B. Kerning 92                                                |     | Augenschwäche, geheilt durch                                        |            |
| wichtig für das Berständnis                                               |     | Magnetopath F. Geife = Mann=                                        |            |
| res Nervensustems. Von Dr. G.                                             |     | heim                                                                | 22         |
| Langsdorff 84                                                             | 13. | Gefichtstrebs, geheilt durch Mag-                                   |            |
| re hentige Staats-Medizin. Ron                                            |     | netopath G. Pianuftiel = Duffel=                                    | 90         |
| . G. von Langsdorff 44 60                                                 | 1.1 | dorf .<br>Gallenstein, geheilt von Magne-                           | 39         |
| vandlung von I. B. Kerning 76                                             | 14. | topath E. D. Heinemann-Berlin.                                      | 39         |
| 1011 100111111 Con an or or or -                                          | 15. |                                                                     | 00         |
| rheit und Frrtum. Lon Magnes<br>path Baul Rohm 28 37                      | 10. | ftodentzündung, geheilt burch                                       |            |
| heißt "Kur"? — Was ist                                                    | Į.  | Magnetopath F. A. Fict-Mainz.                                       | 46         |
| heißt "Kur"? — Bas ist<br>Fuscherei?" — Bas ist Gesund-                   | 15. | Gebärmutterlähmung,nebst eines                                      |            |
| it, Krankheit und Heilung? Bon                                            |     | felten vorkommenden, durch                                          |            |
| aul Rohm 51                                                               |     | unterdrückte Menstruation ent-                                      |            |
| ist Kurpsuscherei? — Wer ist                                              |     | standenen Geschwürs, geheilt                                        |            |
| irpfuscher?                                                               | ŀ   | durch Magnetopath Baul Rohm=                                        | 46         |
| rum geht der medizin-ärztliche<br>tand abwärts?                           | 17  | Wiesbaden<br>Gemütsleiden, Schlaflofigkeit n.                       | 40         |
| ken, Wissen und Können. Von                                               | 17. | Kopfichmers, geheilt durch Mag-                                     |            |
| B. Kerning 68                                                             | 1   | netopath Gustav Dittmar-Leipzig.                                    | 71         |
| immenkunft der Aerztekammer                                               | 18. | Gefichtsausschlag, geheilt durch                                    |            |
| r Berlin-Brandenburg 50                                                   |     | Magnetopath K. Reuter-Berlin.                                       | 87         |
|                                                                           | 19. | Gelenk-Rheumatismus, geheilt                                        |            |
| Aus der Pragis.                                                           | Į.  | durch Magnetopath Bernhard                                          | 0.4        |
|                                                                           |     | Richter-Görlit                                                      | 94         |
| ilungen durch Lebensmagnetismus.                                          | 20. |                                                                     | 15         |
| Auszehrung und Krämpfe, ge=<br>heilt durch Maanetovath W.                 | 21. | netopath Wilh. Ressel-Dresden.<br>Herzklopsen, Brechanfälle, Magen- | 10         |
| heilt durch Magnetopath W.<br>Kommnik-Königsberg                          | 21. | schmerzen, geheilt durch Magne-                                     |            |
| Brandwunden, geheilt durch                                                | i   | topath Ludwig Albert-Oberndorf.                                     | 22         |
| Magnetopath A. W. Plath                                                   | 22. | Herzkrämpfe, Verdauungsstörung,                                     |            |
| Köln a. Rh 14                                                             |     | Frauenleiden geheilt durch Mag-                                     |            |
| Blinddarm-Entzündung, geheilt                                             | 1   | netopath Beinrich Janken-Frei-                                      | <b>m</b> c |
| durch Karl Nagel-Stuttgart 15                                             | 00  | burg i. B.                                                          | 78         |
| Blutverlust nach einem Wochen-                                            | 23. |                                                                     |            |
| bett, große allgemeine Schwäche                                           | 1   | Schlaganfall, geheilt durch Mag-<br>netopath F. A. Harzheim-Obern-  |            |
| und Gefühlslosigkeit in den<br>Beinen, geheilt durch Magneto-             | 1   | bausen                                                              | 94         |
| path L. Tormin=Düffeldorf 21                                              | 24. | Hautkrankheit "Flechten", geheilt                                   | 0-1        |
| pully L. Louintin-Luffelouty 21                                           | 1   | Manager and the Manager of Health                                   |            |

|                                                              | il - 3 Ceite                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Celte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | durch Magnetopath Prof. L.                                                                                                                               | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gehirnhautentzündung, von fünf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umputation des Juges verhindert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~~                                                           | Pusch-Breslau 79                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meraten und einem Universitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bei in Giterung übergegangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25.                                                          | Süftgelententzundung "Ifchias",                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | professor als unheilbar erklärt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wunden, durch Magnetopath Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | geheilt durch Magnetopath Th.<br>Diesel-München 30                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geheilt durch Magnetopath Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rohler-Oberndorf a. N 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -00                                                          | Diesel-München 30                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Gratinger-Wien 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operation verhindert bei einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26.                                                          | Süftgelenkentzündung, geh. durch                                                                                                                         | Э.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gehirnentzündung, der allopath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tuberkulosen Beinleiden, durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97                                                           | Magnetop. Schwarz - Göklingen. 94                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urzt gab das Kind um 4½ Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magnetopath Karl Bosthausen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41.                                                          | Impfvergiftung "Sautausschlag",<br>geheilt durch Wagnetopath Carl                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | auf, geheilt wurde dasselbe durch<br>Magnetopath F. J. Hering=Kon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | Gravitschti-Saalfeld a. S 63                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stanza. B 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dert bei dronischer Rniegelent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28                                                           | Knochenhöhlen-Bereiterung (im                                                                                                                            | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Süftgelententzündung "Ifchias",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | entzündung, durch Magnetopath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.                                                          | Ropfe), mehrere Operationen                                                                                                                              | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der allopathische Arzi erklärte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Malzacher-Wiesbaden 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | tonnten den heilenden Erfolg                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nicht helfen zu können, geheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operation verhindert bei Süftge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | nicht bringen, geheilt durch                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | durch Magnetopath 23. Rommnit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lententzündung und Anochenber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | H. Halfmann-Effen 45                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Königsberg 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eiterung, durch Magnetopath B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29.                                                          | Ropffeuche, "Ausschlag am ganzen                                                                                                                         | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Knochenfraß u. eiternde Wunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rohm=Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Ropfe", geheilt durch Magneto=                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sechs allopathische Aerzte erklär=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operation verhindert bei Stirn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | path 28. Kommnit-Königsberg . 46                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ten, daß überhaupt nie eine Bei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | höhlenentzundung, durch Magne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30.                                                          | Krämpje, Bleichsucht und große                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lung herbeigeführt werden könne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | topath S. Schmidt-Düsseldorf . 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Mervenschwäche, geheilt durch R.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dieser Fall wurde geheilt durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operation verhindert bei Nieren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04                                                           | Bipping-Köln a. Rh 63                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Magnetopath E. Pfannstiel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und Blasenleiden, durch Magne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.                                                          | Kopfeiterung nach stattgefundener                                                                                                                        | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Düffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | topath D. W. Ernsting-Bremen 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Operation ohne Seilung 3. bringen                                                                                                                        | o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anochenfraß u. eine tiefe eiternde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | θ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amputation der linken Bruft bei<br>Knoten und Berhärtungen in der=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | geheilt durch Magnetopath A.<br>Littjack-Dortmund 63                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wunde, nach einer Operation<br>wurde das Leiden für unheilbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | felben, verhindert durch Magne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32                                                           | Anochenhautentzündung, nach ei=                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erklärt, geheilt durch Magneto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | topath C. Posthausen-Duisburg 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL.                                                          | ner Operation ohne heilenden Er-                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | path E. O. Heinemann-Berlin . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operation verhindert beist nochen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | folg, geheilt durch Magnetopath                                                                                                                          | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lungen=, Rippenfell= und Nieren=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | frag und eiterischen Wunden, durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | R. Röttchen-Dortmund 71                                                                                                                                  | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entzündung, der Argt erklärte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magnetopath G. A. L. Meyer-Effen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.                                                          | Kopfleiden, hartnäckiger Kall,                                                                                                                           | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | daß weiter nichts mehr zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operation verhindert bei Diph-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | geheilt durch Magnetopathin L.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sei, die Batientin werde den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | theritis, durch Magnetopathin S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Resvere-Bagenau i. E 87                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nächsten Tag nicht mehr erleben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Baumeifter-Biesbaden 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34.                                                          | Aniegelenkentzundung, ichwerer                                                                                                                           | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geheilt durch Magnetopath L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operation verhindert bei Gebär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Fall, geheilt durch Magnetopath                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malzacher-Wiesbaden 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mutter-Anwachsung, Senkung u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05                                                           | G. Hammelrath-Köln a. Rh 94                                                                                                                              | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lähmung, von fünf allovathischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entzündung, durch Magnetopath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30.                                                          | Leberleiden, Gemütsschwere u.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aerzten als unheilbar schriftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G. Seidel-Düsseldorf 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | vollständiges zerrätteltes Nerven-                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erklärt, geheilt durch Magneto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umputation der Sand bei Sandge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | shftem, geheilt durch Wagnetos<br>path S. Kramer-Frankfurt a. M. 7                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | path D. Dalmer-München 56<br>Lungenverschleimung und Herz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lenkentzündung, verhindert durch<br>Wagnetopath A. Fink-Stuttgart 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36                                                           | Lähmung, beftehend seit Geburt,                                                                                                                          | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schwäche, nach Aussage des Arztes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dinguetoputy &. Othe-Stategute 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00.                                                          | geheilt durch Magnetopath F.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | war jede Hoffnung auf Genesung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ione less mellining and Schieffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Hammelrath=Köln a. Rh 14                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | veraebens, geheilt durch Maane=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı 21n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erfennende Aussprüche über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37.                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vergebens, geheilt durch Magnes<br>topath G. SeidelsDüffeldorf 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erfennende Aussprüche über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37.                                                          | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-                                                                                            | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seidel-Düffeldorf 71<br>Magen- und Darm-Lähmung, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erkennende Aussprüche über den<br>Heil-Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Wagnetopathin S. M. Baus<br>meisters Wiesbaden                                                                      | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf 71<br>Wagen- und Darm-Lähmung, der<br>Arzt hatte die Gossnung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heil-Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Baus<br>meisters Biesbaden 15<br>Rachtwandeln, geh. durch Mags                                  | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düffeldorf 71<br>Wagen- und Darm-Lähmung, der<br>Urzt hatte die Hoffnung auf<br>Beilung aufgegeben, geheilt durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heil-Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38.                                                          | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister=Wiesbaden 15<br>Rachtwandeln, geh. durch Wag-<br>netopath B. Kohm=Wiesbaden. 46 | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düffeldorf 71<br>Magen- und Darm-Lähmung, der<br>Urzt hatte die Hoffnung auf<br>Heilung aufgegeben, geheilt durch<br>Magnetopath L. Malzacher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heil-Magnetismus<br>von:<br>nemoser, Brosessor, Dr. med., Josef 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.                                                          | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Biesbaden                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düsseldorf 71<br>Magen- und Darm-Lähmung, der<br>Arzt hatte die Goffnung auf<br>Heilung aufgegeben, geheilt durch<br>Magnetopath L. Malzacher-<br>Wiesbaden 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heil-Magnetismus<br>von :<br>nemoser, Brosessor, Dr. med., Josef 1<br>6, 25, 41, 49, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38.<br>39.                                                   | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Baus<br>meistersBiesbaden                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düffeldorf 71<br>Magen- und Darm-Lähmung, der<br>Urzt hatte die Hoffnung auf<br>Heilung aufgegeben, geheilt durch<br>Magnetopath L. Malzacher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enn<br>Göt<br>Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heil-Magnetismus  bon: temoser, Brosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.                                                   | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Baus<br>meister-Wiesbaden                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düsseldorf 71 Magen- und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Hoffnung auf Heilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher- Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enn<br>Göt<br>Her<br>Hel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Brosessor, Dr. mod., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.                                            | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Baus<br>meisters:Wiesbaden                                                                      | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Her<br>Heli<br>Seli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heil-Magnetismus  von:  1. temofer, Professor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38.<br>39.<br>40.                                            | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meifter-Wiesbaden                                                                       | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Sötl<br>Seli<br>Jäg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | heil-Magnetismus  von:  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38.<br>39.<br>40.                                            | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossimung auf Geilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher: Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enr<br>Säg<br>Sel<br>Säg<br>Lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.                                            | Lungenschwindsucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Süger<br>Heli<br>Säg<br>Lah<br>Ruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Her<br>Hel<br>Täg<br>Lug<br>Lah<br>Ruf<br>Baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Her<br>Hel<br>Täg<br>Lug<br>Lah<br>Ruf<br>Baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Her<br>Hel<br>Täg<br>Lug<br>Lah<br>Ruf<br>Baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindfucht, geheilt durch<br>Magnetopathin S. M. Bau-<br>meister-Wiesbaden                                                                       | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Her<br>Hel<br>Täg<br>Lug<br>Lah<br>Ruf<br>Baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                              | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Göt<br>Hei<br>Jäg<br>Lug<br>Lah<br>Ruf<br>Raf<br>Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.                              | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                              | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Ger<br>Hel<br>Fag<br>Lug<br>Lug<br>Rug<br>Rug<br>Rei<br>Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.                       | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                              | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Söt<br>Her<br>Hag<br>Lah<br>Ruj<br>Baj<br>Rei<br>Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.                       | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                              | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung auf Beilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enr<br>Söt<br>Her<br>Hag<br>Lah<br>Ruj<br>Baj<br>Rei<br>Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.                       | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meister-Wiesbaden                                                                             | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Söt<br>Her<br>Hag<br>Lah<br>Ruj<br>Baj<br>Rei<br>Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meister-Wiesbaden                                                                             | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung aus Gestung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enr<br>Ger<br>Hoel<br>Tus<br>Lah<br>Rai<br>Rei<br>Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meister-Wiesbaden                                                                             | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossinung auf Heilt durch Magnetopath L. Malzacher: Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enr<br>Göt<br>Hei<br>Hei<br>Lah<br>Ruf<br>Rei<br>Wei<br>Mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung aus Gestung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gnr<br>Ger<br>Hoel<br>Lah<br>Lah<br>Raf<br>Rei<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Bar<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf<br>Muf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 1 6, 25, 41, 49, 57 he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeiter-Wiesbaden                                                                               | 13. 14. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung auf Beslung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enr<br>Ger<br>Hoer<br>Hah<br>Lah<br>Rai<br>Rei<br>But<br>Ein<br>Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeiter-Wiesbaden                                                                               | 13. 14. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossinung auf Heiltung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Substitution of the contract o | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr                 | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meistersWiesbaden                                                                             | 13. 14. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung auf Beslung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enr<br>Sötl Hei<br>Tus<br>Lah<br>Ruf<br>Rei<br>Bein<br>Bein<br>Win<br>Ein<br>Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr<br>Yege'<br>1.  | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                              | 13. 14. 15. Of this tla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr<br>Ger<br>Hoel<br>Lah<br>Lah<br>Raf<br>Rei<br>Bei<br>Win<br>Gin<br>Win<br>Gin<br>Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr<br>Yege'<br>1.  | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13. 14. 15. Of this to see wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung auf Gestung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher- Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enr<br>Seri<br>Hoer<br>Lah<br>Rafi<br>Rafi<br>Bein<br>Bein<br>Bein<br>Bein<br>Bein<br>Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr<br>Yege'<br>1.  | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13. 14. 15. Of this to see wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | topath G. Seibel-Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enr Sei Sei Sugah Ruif Bai Rei Sugah Ruif Bai Sei Sugah Ruif Bai Sugah Ruif Bai Sugah Suga | heil-Magnetismus  von:  nemoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr<br>Yege'<br>1.  | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meistersWiesbaden                                                                             | 13.  14.  15.  Or third flower with the control of | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der<br>Arzt hatte die Gossmung auf<br>Beilung aufgegeben, geheilt durch<br>Magnetopath L. Malzacher:<br>Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerr Seigen Stagen Stag | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr<br>Yege'<br>1.  | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Baus meistersWiesbaden                                                                             | 13.  14.  15.  Or third flower with the control of | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der<br>Arzt hatte die Gossmung auf Beilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerraging Rein School Being Sch | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr Ne<br>ge'<br>1. | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13.  14.  15.  Or third flower with the control of | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossinung auf Beilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesdaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerring Gerrin | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he 6, 25, 41, 49, 57  he 57  her 99  mont, Joh., Bapt. von 89  jer, Prosessor, Gustav 73  e, Sanitätörat, Dr. med. 33  mann, Dr. med. 81  jdaum, Hofrat, Prose, Dr. von 49  javant, Dr. med. 17  ch, Dr. med. 65 <b>Sutachten.</b> achten des Herrn Generalarzt a.  Dr. von Stuckrad-Berlin, über gnetische Einwirkung 30 <b>Derschiedenes.</b> ktige Einwirkungen 15  e Langschläserin 23  dus auf der Insel Mallorka 31  Luellensinder 47  nichliche Kersuchstiere 54  Arzt als Geschästeresiender gesicht 54  nuglose Marter 54  schot 34  nuteilung zu einem Jahr Gesunanis 61  e unangenehme Erbschast 66  urteilung zu einem Jahr Gesunanis |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr Ne<br>ge'<br>1. | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13.  14.  15.  Or third flower with the control of | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossinung auf Beilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesdaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enrich Gering Ge | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr Ne<br>ge'<br>1. | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13. 14. 15. Oh thi tla Ee wi Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossinung auf Heilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enr Steel Stack Rafig Stack Ra | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr Ne<br>ge'<br>1. | Lungenschwindsucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeiter-Wiesbaden                                                                               | 13. 14. 15. 01 thirtia Ee wi Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Art hatte die Gossmung auf Gestung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher: Biesbaden Rheumatismus, chronischer, meh: rere Verzte erklärten benselben surtopath G. A. L. Meher-Csien scharlachsieber, der Art hatte den Kranten aufgegeben mit den Worten, in einem so verzweiselten Falle habe ich nichts mehr zu verordnen, geheilt durch Magne: topathin S. M. Baumeister: Biesbaden Sprache verloren nach einem Scharlachsieber, sowie Gehirns schwäche, der Arzt erklärte, daß hiergegen durchaus nichts zu machen sei, geheilt durch Magne: topath S. Schmidt-Düsseldorf. 87  verationen, welche von allopa- ichen Aerzten für notwendig er: rt wurden, durch Anwendung des bensmagnetismus verhindert, so- e auch die zu Grunde liegenden antheiten durchdenselben geheilt.  Overation verhindert bei Knochen: fraß, durch das magnetische Seil: versähren von G. A. L. Meher: Csien a. d. Ruhr Operation verhindert b. Knochen: | Enr Stein Sugar Rei Gernage Ge | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>Kr Ne<br>ge'<br>1. | Lungenschwindslucht, geheilt durch Magnetopathin S. M. Bausmeister-Wiesbaden                                                                             | 13. 14. 15. 01 thirtia Ee wi Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | topath G. Seibel-Düsseldorf. 71 Magen: und Darm-Lähmung, der Arzt hatte die Gossmung auf Beilung aufgegeben, geheilt durch Magnetopath L. Malzacher-Biesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gering Ge | heil-Magnetismus  von:  temoser, Prosessor, Dr. med., Josef 6, 25, 41, 49, 57  he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Cette                                                                                                                | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Edie                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antwortschreiben bes herrn Dr. med.  Ed. Reich an bie Aau de Genees- kundige Kring-Wetering-chans,                   | Schmoller, Geh. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rörper- und Seelen-Leiden im Lichte<br>der Naturheilkunde, v.Fr. Ed. Justus 79<br>Eltern! Helft Euern kranken Kinder |
| 72-te Amsterdam . 70<br>Freisprechung eines Magnetopathen<br>in Berlin von der Antlage wegen                         | mich weise sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | selbst durch den Lebensmagnetis<br>mus, von B. Richter 88<br>Die Behandlung der Lungenschwind-                       |
| llebertretung des § 147, B. 3 der<br>Gewerbe-Ordnung                                                                 | Bücherbesprechungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jucht durch Heißluftbad, von Dr.<br>med. Urthur Leared 88                                                            |
| Freisprechung eines Magnetopathen<br>in Mains von der Anklage wegen<br>Uebertretung des § 147, Z. 3 der              | Der Magnetismus als Heiltraft, von<br>Magnetopath J. Rohm 8, 48, 95<br>Leitfaden zur wirksamen Auslibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seilung der Zuckerkrankheit durch abs<br>gerahmte Milch, von Dr. med. Urs<br>thur Scott Donking 88                   |
| Gewerbe-Orbnung                                                                                                      | bes Heilmagnetismus, von Magnestovath P. Rohm 15, 40, 56<br>Die menichliche Zelle, Grundzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giftschlangenbisse, ihre Wirkungen u.<br>ihre Behandlung mit dem Seislusts<br>bad, von Dr. med. Boden 88             |
| Borgenommene Section ohne Ein=<br>willigung der Hinterbliebenen 78                                                   | Schiffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le Journal du Magnetisme et de la Psychologie                                                                        |
| Meinungsverschiedenheit von Ber-<br>tretern der Wissenschaft 86<br>Borwurf der Parteilichkeit 86                     | Der Heilmagnetismus. Seine Theorie<br>und Brazis, von Philipp Walburg<br>Kramer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befanntgebungen, Fragen und                                                                                          |
| Sittlickeitsverbrechen, Selbstbeschuls<br>digung eines Berliner Arztes 93<br>Weltkongreß der Impfgegner 93           | Die neueste Naturheilwissenschaft,oder<br>die psyche und physiologische Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antworten für die Mitglieder der                                                                                     |
| Hellsehen                                                                                                            | turheilkunde, von Karl Hutter . 31 Geschichte des Lebensmagnetismus und der Hypnotismus, in 12 Lie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dereinigung Deutscher Magneto-<br>pathen.                                                                            |
| Sinnsprüche und Gedichte.                                                                                            | ferungen, von Baul Schröder 31<br>Die Uebertragung der Nervenkraft,<br>von Karl Buttenstedt 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95                                                                                                                   |
| Bürger, G. A                                                                                                         | Rückblicke und offene Worte über die<br>Errungenschaften der Wedizin im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitglieder:Verzeichnis der Vereini:<br>  gung Deutscher Magnetopathen                                                |
| Cicero                                                                                                               | neunzehnten Jahrhundert, v. Bri=<br>mararzt Dr. Josef Hermann-Wien 63<br>Die Wohlsahrt, Zeitschrift für volks=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und Heilmagnetiseure.                                                                                                |
| Aronbring Friedrich Milhelm 21                                                                                       | tümliche Seilweise und soziale Gestundter und soziale Gestundies Gestunden gestellt und soziale Gestunden gestellt und gestellt g | 8, 16, 24, 40, 64, 80<br><b>Rrioffation</b>                                                                          |
| Rerning, J. B                                                                                                        | Die Biffenschaft des Lebens. Fünf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8, 16, 24, 32, 40 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96                                                                         |
| Botet, Baron du       14         Rohm, B.       14, 45, 55, 62         Rückert       86         Reimann, Dr       94 | I Christliche Theolophic, von Nxiecto. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unnoncen.                                                                                                            |
| Schopenhauer 70                                                                                                      | seitige Resormen 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96                                                                                           |



**Breis** halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 kr. Einzel-Nummer 50 Pfg.

# **3eitschrift**

Anzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

Mellamen Breis für die zweispaltige

# Heil-Magnetismus.

Bestellungen, Geldsendungen, Beiträge und Correspondenzen find an den Berlag: Edel'iche Buchdruderei in Biesbaden. Schütenhofftraße 3. zu senden.

Nummer 1.

Wiesbaden, Ottober 1898.

Monatsblatt.

Juhalt: Was wir wollen. Der Heilmagnetismus im vergangenen Jahrhundert. Ein Prinz als Magnetiseur. Was ist Lebensmagnetismus? Heilungsberichte. Litterarisches. Brieftasten. Tafel der Mitglieder der "Vereinigung deutscher Magnetopathen" und der Heil-Magnetiseure.

So lange nicht burch einen förmlichen Unterzicht ber Gebrauch — bie Anwendung — und die physiologische Begründung bes Magnetismus öffentlich gelehrt — und durch Zeitungen verbreitet — wird, so lange wird die Einsicht und Anerkennung und die allgemeinnützige Heilfankeit besselben fehlen; die Unwissenheit und das Borurteil wird durch Berkennung und Berdrehung die tausenbfältig bezeugte Wahrheit verbeden; der Migbrauch wird immer neue Gegner und Widerspruch hervorrufen, und so der Menschheit ein Mittel vorenthalten, welches die Borsehung in jedermanns hand gelegt hat.

Prof. Dr. med. J. Ennemoser.

# Was wir wollen!

Wenn ein Frember sich uns nähert, erforbert es ber gesellschaftliche gute Ton, bag er fich uns, ehe mir uns weiter mit ihm einlassen, vorstellt. Dieser sehr löblichen Bflicht vermögen auch wir uns um fo weniger zu entziehen, als unfer Unternehmen ein neues, burchaus selbständiges ift, welches sich an feine ber fast ungähligen miffenschaftlichen, sozialpolitischen ober sonstigen Zeitschriften ber Jestzeit anzuschließen ober mit ihnen in Fühlung zu treten beabsichtigt. Wir find fast versucht, uns bis auf weiteres als "bie Stimme eines Prebigers in ber Bufte" ju betrachten, allerbings von ber ftillen hoffnung und bem unerschütterlichen Gottvertrauen befeelt, bag auch unfere Stimme, gleich jener bes gewaltigen Gottesmannes und Vorläufers unferes herrn und Meifters, nicht fo gang ungehört verhallen möge. Wir suchen Bahnbrecher, ober, um im modernen Jargon ju fprechen, "Schrittmacher" ju werben für eine Wiffenschaft, beren Spuren bis in bie alteften historischen Zeiten zu verfolgen find, beren thatige Wieberbelebung jedoch unferem Jahrhundert hauptfächlich vorbehalten blieb.

Die Wende unseres Säculums bilbet eine lebergangsperiode in der Geschichte ber Menscheit. Auf allen Gesbieten — keines ausgeschlossen — bekundet sich ein Gähren, ein Drängen, ein Forschen nach neuer Erkenntnis, neuen Bahnen, neuen Zielen.

Nachdem der Heilmagnetismus als solcher wieder erstanden, — besser, wieder entdeckt ist, gilt es nunmehr ihn zur unbestrittenen öffentlichen Anerkennung zu bringen und ihn den Platz behaupten zu lassen, den er verdient. Bisher wurde der Magnetotherapie in einzelnen, der Geistsorschung ewidmeten periodischen Blättern in nicht genug zu dankender

Weise von Zeit zu Zeit ein Plat eingeräumt, — selbständige Bertretung in der Presse durch ihr ausschließlich gewidmete Organe vermiste man jedoch.

Im anbrechenden Jahrhundert wird sich eine Scheidung der Geister und Meinungen vollziehen. Nach den erbitterten physischen und geistigen Kämpsen der Gegenwart werden sich nur die Elemente und Errungenschaften auf dem Plane erhalten, die sich rührig erwiesen, rücksichtslos gekämpst haben, zur vollen Anerkennung durchgedrungen sind. "Per aspera ad astra" — wohl für keinen Zweig des Wissens trifft das mehr zu, als für den von der wissenschaftlichen Welt verkeherten oder hochmütig ignorierten Heilmagnetismus, welcher sich auf rauher Bahn mühsam ans Licht und damit zur Anserkennung in der öffentlichen Meinung zu bringen sucht.

Was wir wollen?

Wir wollen uns an biejenigen, die ben Heilmagnetismus ausüben, die Magnetopathen, wenden: — Sammlung!

Wir wollen uns an die Gegner wenden: — Rampf! Wir wollen uns an die Allgemeinheit, an alle Volksegenoffen wenden: — Aufklärung, Belehrung!

Unsere ersten Worte richten sich an die Heilmagnetiseure. Wir wünschen "Sammlung". Und da bestreben wir uns zunächst ein Organ für alle Magnetopathen, ohne Unterschied, zu bilden, ein Organ, in welchem alle Stimmen und Meinungen zur Sprache kommen sollen. Wir werden keine spezielle Ansschauung, wir werden den Heilmagnetismus als solchen, als Ganzes zu vertreten suchen. Die spezielle Anwendung, die Methoden und Meinungen kommen für uns nur objektiv in Betracht. Wir dienen keiner Partei. Wir werden jeden Berechtigten zu jeder Zeit unparteilich das Wort erteilen. Die Mitarbeiters

Digitized by Google

schaft aller Sacklundigen, soweit sie sich im Rahmen unserer Zeitschrift hält, soll uns herzlich willfommen sein. Wir wollen einen Sprechsaal für alle Interessenten bilden. Allerdings nicht zum Streit oder Kampf der Weinungen im eigenen Lager. Sondern zum freundschaftlichen Austausch, zur Abklärung der Ansichten, — zur Sammlung. Stets eingebenk bessen, daß auch auf dem von uns vertretenen Gebiete der Grundsatz maßgebend sein soll: Getrennt marschieren, — aber vereint schlagen!

Ein jeber soziale Stand, jebe Genoffenschaft, jeber Zweig bes menschlichen Wissens, ber Wissenschaft, besitzt heut zu Tage seine Fachorgane.

Ueber welche Fulle spezieller Zeitschriften verfügt nicht allein z. B. die medizinische Wissenschaft. Und nicht genug bamit: in welch leichter Weise stehen ihr bie Spalten fast fämtlicher Tagesblätter offen, kommt ihr bie gesamte politische und belletristische Preffe entgegen. Ift es ba nicht ein Beburfnis, ein Aft ber Selbsterhaltung, daß auch die Magnetotherapie wenigstens über ein ihr ausschließlich gewidmetes und einem jeden Beilmagnetiseur offen stehendes Organ verfügt? Das Fehlen berartiger Sammlungsorgane für ben Magnetismus hat sich schon lange schwer fühlbar gemacht. Durch bas Mitwirfen und Beitragen jum Ausfüllen biefer empfindlichen Lude hoffen wir manches Berfaumte wieder gut zu machen, mancher Gefahr vorzubeugen. Freilich beburfen wir ba ber eifrigen Unterstützung von Seiten ber Magnetopathen. Gin Verlangen, welches, gang abgesehen von ben ibeellen Zielen, die wir verfolgen, in sich reichlich begründet erscheint burch einen fich stetig mehrenden Rugen, welchen unfer Organ ihnen zuführen wird. Die besonderen Bezugsbedingungen ber Zeitschrift für bie Berren In. tereffenten fpeziell merden benselben mitgeteilt und zugängig gemacht merben.

Wir sind keine Schwarzseher. Wir vermögen die Heilsmagnetiseure aber doch nicht eindringlich genug davor zu warnen, sich in ein falsches Sicherheitsgefühl zu wiegen, welches sich schwer rächen könnte. Die Feinde der magnetischen Heilskunde sind unabläsig an der Arbeit. Und ihre Macht, ihr Einstuß, ist wahrlich nicht zu unterschätzen!

Wir wollen versuchen, vorbereitende Schritte für die ftaatliche Anertennung bes Beilmagnetismus zu unternehmen.

Wir wollen die Ansichten der Interessenten hören, auf welche Weise diese Anerkennung angebahnt werden soll; vielleicht mit Hülfe einer Hochschule für Magnetotherapie, vorausgesetzt, daß sich Grundzüge sinden lassen, auf denen sie mit Aussicht auf Ersolg errichtet werden könnte. \*) Wir werden Vorschläge zu machen suchen und der allgemeinen Diskussion unterbreiten. Diese Ziele sind aber, wie schon betont, nur erreichbar, wenn das uns als Leitmotiv vorschwebende: "viribus unitis" zur That wird! Das walte Gott!

Sagten wir sodann, daß unser ferneres Wollen im Rampfe gegen unsere Gegner gipfele, so brudt sich das schon zum größten Teil im Borerwähnten aus. Denn ohne energischen

Rampf ist an eine vollgültige Anerkennung bes Heilmagnetissmus nicht zu benken. Wir wünschen, daß die Gegner, die alle oktulten Phänomene — und zu diesen gehört der Heilsmagnetismus in gewissem Sinne noch dis heute — ignorieren oder ihnen achselzuckend aus dem Wege zu gehen bestissen sind, so weit gebracht werden, sich mit dem Wesen der Magenetotherapie besassen zu müssen. Wir wollen den Heilmagnetismus der wissenschaftlichen Kritik aussehen. Es gilt ihn auf die Tagesordnung zu bringen.

Und bei diesem Beginnen werben wir uns eines weisen Maghaltens zu befleißigen haben. Wir find nicht vermeffen genug, ben Beilmagnetismus allgemein, b. h. in jedes Ausübenden Sand als ein Universalheilmittel ansehen zu wollen. Es mag gottbegnabete Beiler geben, benen, bei gunftigen Bebingungen, ju Beiten bas Beilen aller Rrantheiten gelingt. Dies barf aber nicht als Regel angenommen werben. Der wirklich verständige, einsichtsvolle Ausüber bes Beilmagnetismus wird fehr bald fühlen und verstehen, bei welcher Art von Rrantheiten und Uebeln er spezifisch heilend einzuwirken vermag, Auch dem Beilmagnetismus find Grenzen gefett. Wir beabsichtigen nicht burch bie Magnetotherapie bie medizinische Wissenschaft vollständig verbrängen zu wollen. Die Chirurgie ift 3. B. teilweis unentbehrlich und wird es, in den richtigen Grenzen, immer bleiben. Wir ftreben eine Cooperation ber medizinischen Wiffenschaft mit bem Seilmagnetismus an und zwar in ber Beise, daß ber Magnethoterapie in allen ben Fällen, in benen fie Mengen notorischer Erfolge aufzuweisen bat, die gebührenbe Achtung gezollt und unbeschränfte Ginwirfung gestattet wirb.

Bu dem Zwecke gebenken wir u. A. fortlaufende Heilungs, atteste zu veröffentlichen. Wünschenswert sind zu diesem Behuf hauptsächlich irgend wie beglaubigte Zeugnisse. Am
beweiskräftigsten sind solche, in denen die Art des geheilten
Leidens, durch eine Untersuchung von ärztlicher Seite, wenn
auch vor der heilmagnetischen Behandlung, festgestellt worden
ist. Lieber wenige Zeugnisse, aber völlig einwandsfreie. Sine
scharfe Wasse ist besser, als zehn stumpse. An Feinden wird
es nicht feblen. Aber — viel Feind', viel Ehr'!

Unfer Wollen ift ber Aufflärung, ber Belehrung unferer Bolfsgenoffen, ber Allgemeinheit gewibmet!

Wir werden suchen, neben ben erwähnten fortlaufenben Serien von Zeugnissen, die Genesis, die Entwicklungsgeschichte der Magnetotherapie und ihr ganzes Wefen barzulegen, Vorurteilen und Jrrtumern entgegenzutreten. Wir werden ihre vorzüglichsten Vertreter und bas Auftreten berfelben feit ber Vergangenheit ichildern. Die allgemeines Interesse erweckenden Brozesse, in benen ber Beilmagnetismus quasi vor die Gerichtsichranken gelaben mar, follen aktenmäßig referiert werben. Wir beablichtigen zum Studium ber Lebenstraft, bes Lebenspringipes Beitrage zu liefern. Wir werden die "Wunderfuren" der Arzneien scharf zu beleuchten haben und den Glauben an sie als das darlegen, als was er sich thatsächlich herausstellt — als Aberglauben. Wir werben mit ben tomplizierten, ebenfo großen wie luguriöfen Buft icheinbarer Beilmittel und Beilmethoben ber Schulmebigin icharf abzurechnen haben. Wir werden unjere Lefer über alle aktuellen Greignisse und Bewegungen innerhalb ber Magnetotherapie und ber ihr vermandten Gebiete im In- und Auslande stets auf dem Laufenden erhalten. — Wir versprechen nicht mube zu werben. Obgleich

<sup>\*)</sup> Herr Paul Zillmann hat im Archiv für anim. (Heil=) Magnetismus, bereits eine solche Hochichtle für Magnetismus für Berlin in Aussicht gestellt, es wäre zu wünschen, daß recht bald mehrere solcher Schulen im deutschen Reich entstehen würden.

D. Red.

wir der uns harrenden Schwierigkeiten uns voll bewußt zu sein glauben. Wir werden ausdauernd, zäh sein. Gutta lavat lapidem non vi, sed consuetudine semper! Nicht durch plögliche Gewalt höhlt der Tropfen den Stein, sondern stets durch beharrliche Ausdauer! — Aber was nützen unsere Vorsätze, was erreichen unsere Absichten, ohne Verbreitung, ohne Leserkreis? —

Und beshalb treten wir vor allem nochmals an jeden der Interessenten einzeln heran und richten die ernste Bitte und Aufforderung an ihn: in seinem Kreise für sein Organ — denn ein solches wird diese Fachzeitung bilden — eifrige Propaganda zu machen, für seine Verbreitung zu sorgen.

Dann werben wir bas uns gesteckte Ziel mit Gottes Segen, ohne ben nichts bauernb vorwärts kommen und gebeihen kann, in vollem Umfang erreichen!

Mit diesem Wunsch tritt die "Zeitschrift für Heilmagenetismus" in die Deffentlichkeit. — A. v. E.

# Der Heilmagnetismus im vergangenen Jahrhundert.

Bon Magnetopath Rohm, Wiesbaben.

Bu Mesmers Zeiten entstanden nach und nach versichiebene Schulen, die zwar in dem Hauptzwecke, Menschen durch Magnetismus wohlzuthun und von Krankheiten zu bestreien, zusammenstimmten, aber in der Behandlungsart der Kranken und in den zu erzielenden nächsten Wirkungen versichieden waren.

Die erste Klasse ber Magnetiseure, an ihrer Spite stand Mesmer, hielt sich allein an das Physische, ihre Methode bestand darin, auf das Nervensystem des Kranken einzuwirken durch unmittelbares Berühren mit den Händen und metallnen und gläsernen Kondukteurs. Auch wurden künstliche Magnete angewandt, man versammelte die Kranken unter magnetisierte Bäume, empfahl den Gebrauch magnetischer Bäder, das Trinken magnetisierten Wassers 2c. und arbeitete dabei auf die Hervorbringung starker Krisen.

Die Grundfäte biefer Schule waren folgende: Wir haben nur eine Natur, ein Leben, eine Gesundheit und also auch nur eine Krankheit.

Die einem ursprünglich von Gott anerschaffenem Trieb unterworfene Natur des Menschen führt durch tausend verschiedene Kanäle die Wirkung des Lebens in uns, und wir sind gesund, wenn diese Wirkung in unseren Organen ihren freien ungehinderten Lauf hat. Wird sie aber durch hindernisse aufgehalten, so bemüht sich die Natur, dieselbe zu bessiegen und diese Bemühungen nennen mir Krisen.

Wenn die Natur siegt, so sind die Krisen heilsam, die ursprüngliche Ordnung wird wieder hergestellt und der Kranke wird genesen. Sind hingegen die Naturkräfte zu schwach, so haben die Krisen traurige Folgen, das wirkende Lebensprinzip erreicht seine Absicht nicht, und wenn der betreffende Leidende nicht stirbt, so bleibt er wenigstens krank und hinfällig, denn nicht alle unvollkommenen Krisen veranlassen einen schleunigen Tod, weil nicht alle von der Lebenskraft leeren Kanäle zu des Menschen Dasein gleich notwendig sind.

Anhäufung von fremben, zum menschlichen Dasein nicht gehörigen Stoffen verstopft die von der Lebenskraft leer geslassenen Gefäße und veranlast mancherlei unnatürliche Ausswüche, welche sich durch unendlich mannigfaltige Zufälle versraten. Jedem von diesen Zufällen gaben die Bertreter der medizinischen Heilfunde einen besonderen Namen und erklärten

fie für ebenso vielerlei Krankheiten. Ihre Wirkungen sind zwar unzählig, aber sie haben nur eine Ursache.

Den regelrechten Lauf ber Natur wieber herstellen, ift bie einzige wahre Heilfunst. Wer imstande ist, Krisen zu erzeugen, und dann in dem Kampse die Natur des Kranken vorteilhaft unterstüt und so kräftigt, daß sie Siegerin wird, ber ist ein wahrhaftiger Arzt oder Heiler.

Es ist bewiesene Thatsacke, daß der Magnetiseur vermittelst seiner magnetischen Kraft die physischen Kräfte des Kranken unterstützt. Durch die Kraftübertragung werden die Krisen erleichtert, der Kranke lebt nach denselben schnell wieder auf und fühlt sich derselbe auch nach jeder Magnetisation gekräftigt.

Die Vertreter bes Magnetismus dieser Schule verlangten von ihren Schülern, nach Deleuze, solgende Beanlagung: Der beste Magnetiseur ist jener, der ein gutes Temperament und zugleich einen sesten und ruhigen Charafter besitz; der die Anlage zu lebhaften Passionen — les germes des passions vives — hat, ohne sich unterjochen zu lassen; auf einen sesten Willen ohne Enthusiasmus sich stützt, Thätigkeit mit Geduld verseinigt; der seine Ausmerksamieit zu konzentrieren vermag, ohne sich anzustrengen, und der beim Magnetisieren einzig und allein sich mit seinem Gegenstand beschäftigt.

Die zweite Klasse ber Magnetiseure zu Mesmers Zeiten verbanden das Psychische mit dem Physichen. Der Anführer dieser Schule sür Heilmagnetismus war der Marquis von Pysegür. Die Schüler Pysegürs machten von der Mesmerschen Behandlung den Unterschied, daß sie nur mit ihrer innewohnenden Kraft heilten und alle Hülfsmittel, wie z. B. metallene und gläserne Kondukteurs 2c. nicht zur Anwendung brachten. Sie wirkten serner auch durch eine leichtere Berührung auf den Kranken ein, die Striche wurden meist von einiger Entsernung und nicht direkt durch Berührung des Kranken vorgenommen.

Aus diefer Schule entstanden die sogenannten Somnam. bulen ober Schlafredner, welche bem Philosophen und Naturforscher bie sonderbarften Erscheinungen barbieten. Man muß folde Menschen gefehen haben, wenn man fich einen beutlichen Begriff von beren Leistungen machen will. Die meiften biefer Somnambulen feben aufs beutlichfte bie leuchtenden Ausströmungen aus dem Körper ihres Magnetiseurs. Durch ihre Aus. fagen geben bieselben bie untruglichften Beweise, bag fie bas Innere ihres eigenen Körpers, sowie auch das Innere des Körpers, welcher mit ihnen in Verbindung gesetzt ist, aufs beutlichste erkennen, fie zeigen Gefundheit und Störungen einzelner Körperteile an und schlagen erfolgreiche Heilmittel vor. Nach ihrem Erwachen haben die meisten dieser Schlafredner teine Rückerinnerung bessen, was sie im Schlafzustande gesagt ober gethan haben.

Dagegen verlangten bie Vertreter ber Schule bes Marquis be Pyfegur von ihren Schulern, nach Gauthier, folgende moralische Beanlagung: Vor allem sei es unerläßlich, daß ein Magnetiseur ein ehrbares und ordentliches Leben vie sage - führe. Es ist bei ihm nicht wie bei dem gewöhnlichen Arzt. Bei biefem fragt man wenig banach, ob er sich Erzessen ergiebt, mas er sonst treibt, es genügt, wenn er ben Kranken besucht, überlegt und seine Kenntnisse anbringt. Allein der Magnetiseur, der dem Kranken seine eigenen Eindrücke mitteilt, muß alles thun, um in einem ruhigen Bustand zu erscheinen. Rüchternheit und Ruhe unter allen Umständen, Mit ohne enthusiastische Aufregung, Aufmerksamkeit ohne Neugierbe, ruhige Kaltblütigkeit mit warmer Zeilnahme und Wohlwollen, Willens. ftarte ohne Salsstarrigfeit find, nebst ber Rennt. nis und bem Bertrauen auf seine eigene Sache, bie ers forberlichen Gigenschaften eines Magnetiseurs, bem sich bie Patienten anvertrauen fonnen.

Eine britte Klasse, an beren Spitze Herr von Barbarin stand, sette alle Hauptwirkungen in den Willen, die Denkart und das geistige Sein des Magnetiseurs. Sie sorderte von demselben höchste Rechtschaffenheit, Reinheit der Seele und Menschenliebe; thätigen Wunsch zu helsen; Verleugnung aller Sitelkeit und Prahlerei, echte Religiösität und innigen Glauben an ein höheres Wesen. Sie wirkten bei ihren Patienten dahin, um bei denselben ähnliche Denkart zu erwecken, sowie Harmonie und Sympathie zu erzielen. Sie suchten serner eine volle Gewalt über das Psychische zu erlangen und strebten darnach, daß der Geist durch sie wirkte. Sie behaupteten daher auch, selbst auf die beträchtlichsten Entsernungen Krisen herbeisühren und Krankheiten heilen zu können.

# Ein Prinz als Magnetiseur.

Als ein erfreuliches Zeichen, daß felbst Blätter, die sonst nichts von Magnetismus wissen wollen, bennoch Thatsachen die Aufnahme in ihren Spalten nicht versagen, entsachen wir der "Neuen Freien Presse" folgenden Aufsat über die Bunderkuren des Prinzen Alexander von Hohenlohes Waldenburg-Schillingsfürst, der als Domherr in Olmüt und in Großwardein eine Art von magnetischen Sinsluß auf viele kranke Personen ausübte, die an seine "übernatürliche" Krast glaubten.

"Des Prinzen größte Thätigkeit als Wunderdoktor fällt in die Zeit seines Großwardeiner Aufenthaltes von 1825 bis zum großen politischen Erdbeben von 1848. Die Erinnerung an ihn und seine Kuren ist noch heute in der Theißniederung lebendig, sein Rame hat der mythenbildenden Phantasie des Volkes einen dankbaren Stoff zu einer breit ausgesponnenen

Legende geliefert.

In den dreißiger Jahren scheint der absonderliche Ruhm des Prinzen Hohenlohe am hellsten gestrahlt zu haben. Bis an die Kreideselsen Alt-Englands drang das Scho seiner Wunderkuren. Im "Goldenen Lamm" in Großwardein gab es stets ein Kränzlein wunderbedürstiger Britten, sterlingschwere, hochwillsommene Gäste. Das war eine Zeit für den Wirt, den braven Franz Stiedel, als die großen Banknoten nur so in der Luft herum flogen und die Henne mit den goldenen Siern in jedem Gastzimmer gackerte! Bezeichnend ist es immerhin, daß kein geringerer, als der große Geschichtsschreiber Macaulay von den Wundern des Großwardeiner Domherrn Notiz nahm. In einem seiner glänzenden Ssanz, in dem er aussührt, daß das Papstum noch dann dauern wird, wenn einst ein Reisender von Neu-Seeland auf einem zertrümmerten Bogen der London-Brücke steht, um dort die Ruinen der Kirche von St. Paul zu betrachten, spricht er, als Gegensat von diesem Wunder, auch von denen des Prinzen Hohenlohe.

Was war es eigentlich mit den Wunderkuren des Prinzen Hohenlohe? Hatte man es mit einem Quachfalber zu thun? Mit einem Menschen, der auf die Hirnlosigkeit der großen Menge spekulierte? Mit einem Markischreier, der das Tam-Tam, die Reklametrommel zu rühren verstand? Mit nichten. Prinz Hohenlohe war ein Mann von glänzender Begabung, stupendem Wissen, hinreißender Beredtsamkeit und ein Schriftskeler, der seinen Styl an den Klassischer und schriftskeler, der seinen Styl an den Klassischer wer antiken Welt gebildet hatte. Er war ein scharfer Beodachter und scheint den Einstuß, den das Nervensystem auf die gesamte Dekonomie des Körpers ausübt, früh erkannt zu haben — ein Stück Medizin, von welchem Virchow sagt, "das sei das Gebiet der Wunderkuren, wo unter Umständen das Wort als Heilmittel wirken kann." Wenn, wie uns Herodot erzählt, dem taubstummen Sohn des Krösus, als er einen Perser mit gezücktem Schwert auf seinen Vater eindringen sah, der Schreck die Zunge löste und er ausrief: "Mensch, töde den Krösus

nicht!": wenn Pinel ben Sinfluß ber französischen Revolution auf die Gemüter schilbert und die Metamorphose schwäcklicher Menschen zu todesmutigen Kriegern konstatirt: wenn wir aus dem Alltagsleben wissen, daß die ungarische Bäuerin ihrem Säugling hasig zwischen die Augen spukt, um ihn zu erschrecken, und instinktiv eine wohlthätige Erschütterung des kindlichen Nervenspstems hervorruft — warum sollte es Prinz Hohenlohe durch seine flammenden Worke, sein imponierendes Exterieur, seine ehrfurchtgebietende geistliche Würde nicht geslingen, Kuren zu erzielen, die eine drastische Sinwirkung auf das Nervenspstem zur Vorbedingung haben? Phrasen, nichts als Phrasen! werden mürrisch die zünstigen Männer der Wissenschen Wahrheit bergen, solche, welche die Ersahrung nicht in das Reich der Träume verweist.

Dem Prinzen Hohenlohe war es mit feinen Kuren bitterer Ernst. Wenn ihm, was gelegentlich vortam, eine Kur miglang, fo mar nach feiner Auffassung ber Grund, daß ber Glaube besjenigen, ber geheilt werben follte, nicht ftark genug war, was übrigens bie Vorbebingung ber Wirksamkeit seiner Rur bilbete. Er war von ber Ibee seiner Senbung burchbrungen. An Anfechtungen, an Stolpersteinen, die ihm speziell seine Großwarbeiner Rollegen auf die Wege streuten, hat es ihm nicht gefehlt. Ueber biefes sein Apostolat, wie er es nannte, hatte er bei einer Gelegenheit auch mit bem befannten Dichter und Erlauer Erzbifchof Labislaus Pyrter, eine Auseinandersetzung. Pyrker, ber auch die Burbe eines Bevefer Obergespans in feiner Person vereinigte, tam, wenn ihm Erholung not that, zuweilen zu seinem Freunde, Bischof Bemer in Großwarbein, jum Befuche. Dabeim in feinem Amtsite stieß ihm die Opposition bas Herz ab, vor allen Graf Reglevich, ber Heveser "Feuerbrand", und Nikolaus Budy, ber, später als Emigrant in ber Schweiz, in Genf lebend, zu Charles Sealsfield und Ferdinand Lajalle in freundliche Beziehungen trat. Im Gegensate zu Bemer, ber, vom Kartenteufel geritten, fast ganz im Tarot aufging, über bessen Feinheiten er im Manustript ein sehr lehrreiches Buch ichrieb, mißfiel Porter die geräuschvolle Art ber Sobenlobe'schen Bunderkuren. Er gab diejem Unbehagen burch die Blume Ausbrud. Hohenlohe replizierte mit ben Worten, die Amos zu König Amazia sprach: "Ich bin kein Prophet, noch eines Propheten Sohn, sondern ich bin ein hirt, ber Maulbeeren ablieset; aber ber Herr nahm mich von der Schafherbe und sprach: Gebe bin und weissage!"

Thatsache ist, daß dem Prinzen Hohenlohe eine gute Bahl höchst interessanter Ruren glückte. Bei manchen hatte er nur einen Anstandserfolg zu verzeichnen. So beispiels. weise bei einer, die sich in Pregburg in der Nikolaikirche abspielte. Der Fall hat damals, es war um die Mitte ber Bierziger Jahre, viel von sich reben gemacht. Ich gebe bie Beschichte, wie sie mir mein Gewährsmann, ber alte Anton von Romloffn in Großwardein, ergablte. Bei bem Miratel war er mit einer beschränkten Bahl Bevorzugter anwesend, barunter Deat, Beothy, Palaczy 2c. Gin Bettler, eine mahre Nammergestalt, follte ben vollen Gebrauch feiner lahmen Beine erlangen. Die imponirende Weise, der flammende Blid Hohenlohe's, die Art, wie er zu ihm fprach, versetten ben Bettler in die hochgradigste Aufregung, die sich bis zur Erstafe steigerte, als ber Pring mit einer Stimme, bie in ihrem vollen Umfange bem Schwellen ber Orgel einer großen Kathebrale glich, ihm die sofortige Heilung seines kontrakten Leibes verfündete. "Erhebe bich, ich befehle es bir im Namen ber mir vom Allerhöchsten verliehenen Macht!" rief er mit Stentorstimme, zu bem Lahmen gewendet. Und siehe, bas Wunder geschah! Der Lazarus erhob sich von feinem Site, machte, wie ein Leichttrunkener brei Schritte nach vorwärts.

Liele weitere Ruren gelangen ihm vollfommen. So furirte er unter anderen die Gattin bes Baron Dietrich'ichen

Güterbirektors in Pankota im Araber Komitat. Geburtswehen hatten ihr ben Gebrauch ber Sprache geraubt, und alle Kunst ber Aerzte erwies sich machtlos, ihr die Zunge zu lösen. Hohenlohe legte ihr die Hände segnend auf's Haupt, und befahl ihr laut zu beten. Eine heftige Bewegung überkam die arme Frau, ein krampshaftes Schluchzen, ein reichlicher Thränenstrom, eine übermächtige Anstrengung — und sie betete mit klarer Stimme.

Die Wohnung Hohenlohe's war stets in den Morgen-stunden von Heilungsuchenden belagert. Groß war seine Bopularität in den niederen Volksschichten.

(Shluß folgt.)

# Was ift Lebensmagnetismus?

Bon Bilhelm Beder, Magnetopath in Rürnberg.

Separatabbruck aus dem Feuilleton des Fränkischen Kurier in Nürnberg (Nr. 81 Abendblatt vom 13. Februar 1891.)

In Folge ber verschiedenen Berichte über magnetische Beilungen, welche der prakt. Arzt Dr. Gerster in Regensburg wiederholt an dieser Stelle veröffentlicht hat, bin ich von mehreren Seiten ersucht worden, über das Besen des Lebenssmagnetismus Einiges mitzuteilen. Leider verbietet der besichränkte Raum, dieses wichtige Thema aussührlicher zu behandeln. Ich kann deshalb nur das meiner Ansicht nach Besentlichste darüber erwähnen.

Der Lebensmagnetismus ist die älteste und naturgemäßeste Seilmethode. Sie bedarf zu ihrer Anwendung keiner Apparate und Instrumente und keiner Arzneimittel, sondern wirkt ledigslich durch eine dem Magnetopath innewohnende angeborene Nervenkraft. Unter "Kraft" versteht man im allgemeinen jede Ursache einer Wirkung, und man gebraucht dieses Wort sowohl bei den Borgängen in der geistigen als auch in der materiellen Welt.

In jener Zeit, wo die Seilkunft noch in den Windeln lag, wo man weder Medizinärzte noch Apotheter hatte, half der Gefunde dem Kranken durch Sandauflegen, Berührungen, Streichen und Anhauchen bes franten Körpers - turg burch llebertragung der gesunden Nerventraft auf den franken Organismus. Diese Sandlungen mußten von Wohlwollen und der Absicht, dem Kranken zu helfen, geleitet fein. Die Wirkungen, welche bei diesen Manipulationen zu Tage traten, überraschten oft, und man hatte fich gewöhnt, fie als Bunder zu bezeichnen, ba man eine natürliche Ertlärung bafür nicht hatte. In einer der ältesten Geschichtsüberlieferungen - der Bibel - finden fich eine große Bahl von Krankenheilungen, die fich durch die und heutzutage befannten magnetischen Gesetze erflären laffen. Die Apostel und Propheten des Altertums waren mit der Braris des Magnetismus durchaus vertraut. Auch die Briefter des Altertums, in deren Sanden damals die Beilkunft rubte, heilten Krante ohne Medizin, lediglich durch dirette Einwirfung ihres Magnetismus auf das Nervenspftem der Rranken.

Med. Dr. G. Barth sagt in seinem Buche: Der Lebensmagnetismus, seine Erscheinungen und seine Brazis: "Benn
wir die Ausübung des magnetischen Einflusses als eine natürliche Fähigkeit ausehen, so können wir auch kaum begreisen,
warum sie den Alten nicht hätte bekannt sein sollen. Bir
haben noch zu erfahren, daß die Menschen jeht irgend eine
natürliche Fähigkeit besihen, die sie früher nicht besessen haben.
Sie mögen nichts von Eisenbahnen, Dampsmaschinen und
elektrischen Telegraphen gewußt haben, aber sicherlich besaßen
sie viele schähbare Kenntnisse, welche nachher wieder verloren
gegangen sind und welche die neuere Zeit nun wieder zu eut-

becken hat. Sie — die alten Gelehrten — waren genaue Beobachter der Naturerscheinungen und stellten tiese Forschungen
über die verborgenen Eigenschaften der organischen und unorganischen Waterie an; sie schöpften ihre Kenntnisse unmittelbar aus der Natur und müssen wohl diese Fähig keit der am
höchsten organisserten Waterie — des Menschen — gekannt
haben. Der magnetische Einsluß der Menschen auf einander
ist also keine Erfindung, keine moderne, von irgend einem
schlauen Marktschreier zur Täuschung des Publikums und zur
Berherrlichung seiner selbst ersonnenen Dichtung, sondern eine
alte Thatsache — ebenso alt, als daß die Menschen die Nase
im Gesicht tragen oder mit den Ohren hören oder ihre übrigen
Sinne gebrauchen."

Die Lehre von der natürlichen Beschaffenheit und Thätigkeit belebter Körper — genannt Bhysiologie — stand damals
noch auf einer sehr niedrigen Stuse; man hatte noch keine
Kenntnis vom Blutkreislauf und noch viel weniger von den
positiven und negativen Strömungen in unsern Kerven. Die
damaligen magnetischen Aerzte handelten ohne ein klares
Brinzip, mehr instinktiv, wie heutzutage noch tausende von
alten Streichfrauen, Susschmieden und Schäfern auf dem
Lande durch ihre "einfältigen" Manipulationen oft überraschend
glückliche Kuren zu Wege bringen. Erst unserem Jahrhundert,
das sich durch Entdeckungen und Ersindungen hervorragend
auszeichnet, war es vorbehalten, einen klaren Einblick in das
Nervenleben der Menschen zu thun.

Die Nerven, diese wichtigen Organe, welche überall unseren Körper durchziehen, spielen im gesunden und trauten Zustaud des Körpers eine Sauptrolle. Scheinbar geringfügige Ursachen wie Aerger, Kummer, Sorgen, Schreck, Jorn, Trauer, Freude, verändern sosort die Thätigkeit der Nerven. Der Rummer macht die Thräne sließen, die Lüsternheit nach einer Speise vermehrt die Speichelabsonderung, der Schreck beraubt uns in manchen Fällen der Sprache und benimmt uns nicht selten die Fähigkeit, uns aufrecht zu erhalten, wir verfallen in eine Ohnmacht, einen totesähnlichen Zustand. Diese Gemüthsbewegungen bewirken oft auch rein materielle Ausscheidungen; so bringt z. B. der Schreck Schweißabsonderung und Augst Diarrhöe hervor. Die Ursachen all dieser Erscheinungen, die nicht materieller, sondern psychischer Art sind, sinden wir in einer plöglichen Veränderung der Nerventhätigkeit.

Die grobsinnliche Untersuchungsmethode, deren sich die jest herrschende physiologische Schule bedient, konnte uns das Geheimniß der Rerventhätigkeit nicht entdecken. Erst die Phychologie, die in den letzen Jahrzehnten von hervorragenden Gelehrten besonders kultiviert wurde, ermöglichte uns eine klare Erkenntnis der geist-magnetischen Gesete, denen unser gesamtes Rervenleben unterworfen ist. Bon welch enormer Wichtigkeit diese psychologischen Forschungsergebnisse sür die Seilkunde sind, wird leider in ärztlichen Kreisen noch zu wenig erkannt. Die Kenntnis dieser psychologischen Gesete ermöglicht uns einen klaren Einblick in das Wesen von Gesundbeit und Krankheit und läßt uns die Bedingungen erkennen nach welchen ein gesunder Körper krank und ein kranker Körper gesund werden kann.

Treten wir nun der Beantwortung der in der lleberschrift gestellten Frage: Was ist Lebensmagnetismus? näher. Rach Ansicht derjenigen Aerzte, welche sich theoretisch und praktisch mit dem Lebensmagnetismus vertraut gemacht haben — und nur solche können die Sache klar beurteilen — ist das im menschlichen Organismus thätige Prinzip das sogenannte Nervenssludum, auch Nervenäther, Od und Lebensmagnetismus genannt. Es ist dieses eine höchst seine fluide Essenz, welche in den Nerven cirkuliert, wie das Blut in den Abern. Dieses Nervenkluidum ist ähnlich wie die Elektrizität zweiteilig in seiner Wirkung, nämlich positiv und negativ. So lange dieses Nervenkluidum normal kreist, sunktionieren alle Organe

bes Körpers in tadelloser Beise, man ist sich ihrer Thätigkeit taum bewußt, und einen folden harmonischen Buftand nennt man Gefundheit.

Seelische Affekte, wie Aerger, Kummer, Sorge, Zorn 2c., bewirken eine Beränderung, eine Störung des Preislaufes des Nervenfluidums. Es tritt eine Stauung bes Nervenäthers, ben ich für die Butunft Magnetismus nennen will, ein, und biefe Stauung bewirkt einerseits eine von ber Ratur nicht gewollte Ueberfillung (Spannung) bes Magnetismus in ben Nerben, mahrend andererseits ein Mangel an Magnetis= mus (Schwäche) als notwendige Folge eintreten muß. Gine Beränderung in der Thätigkeit der Nerven bedingt aber auch eine Beränderung im Blutkreislauf, denn die Nerven begleiten die Blutgefäße und kontrollieren dieselben. Bei Schreck, Zorn 2c. fommt uns auch die mehr ober weniger ftart erregte Bergthätigkeit klar zum Bewußtsein. Sobald die Störung der Nerventhätigkeit beseitigt ift, kommt auch der Blutkreislauf wieder in Ordnung. Umgekehrt aber bedingt eine Störung im Bluttreislauf eine unnormale Thätigkeit ber Nerven. Dieselbe wird uns sofort durch das Gefühl des Unbehagens oder bes Schmerzes verraten, und einen folchen bishar= monischen Zuftand nennt man Rrantheit.

Benn man nun Krankheiten heilen will, fo muß man die Prantheitsursache erforschen und die Prantheitsursache beseitigen; mit ber Beseitigung ber Rrantheitsursache muffen auch die Wirkungen bezw. Krankheitserscheinungen aufhören-Die Fälle, in benen die scelischen Uffettionen, wie Merger, Rummer, Sorge, Liebesgram, Born, die alleinige Rrantheit&= ursache bilden, find felten. Biel häufiger ift die Rrantheits= urfache materieller Art, und den meiften Rrantheiten liegt eine doppelte Urfache, nämlich eine materielle und eine pfichische ju Grunde. Doch zurud jum Lebensmagnetismus.

Bezüglich des Zustandes von Gesundheit und Krankheit und hinfichtlich der magnetischen Fähigkeiten laffen fich nach Dr. Barth und Doktor Gerfter alle Menschen in 3 Rlaffen teilen: in Menschen über, auf und unter Bari. Die Letteren find diejenigen, welche weniger Magnetismus haben, als fie Bu ihrem Bohlbefinden haben muffen. Es find bie Rranten, bei benen ein Mangel an Lebensmagnetismus Schwäche= auftände und Störungen der Funktionen verschiedener Organe bedingt. Die Menschen auf Bari sind diejenigen, welche nicht sonderlich gesund, aber auch nicht sonderlich trank sind; ihre Lebenstraft reicht aus, um ihr Dasein leidlich zu friften. Die Menschen über Bari endlich find die Magnetopathen: sie haben mehr Magnetismus, als fie jum Leben unbedingt brauchen und ihr Befinden deckt sich in jeder Sinsicht mit dem Begriff Gesundheit. Da ber Magnetismus die Eigenschaft hat, nach ben Bolaritätsgeseben übertragen werben zu können, fo tann ein gefunder Menich auf einen tranten seinen Magnetismus durch seinen Willen überleiten und dadurch den franken Organismus fraftigen und auf die Naturheilfraft, die jeder Mensch in sich hat, anregend wirten. Das Magnetisiren ift also nichts weiter als die Ueberleitung von gesunder Rervenfraft auf den franken Organismus. Bedingungen für denjenigen, welcher magnetisiert, sind 1) völlige Gesundheit, 2) der fefte Wille, gutes zu thun, 3) die Renntnis der geift-magnetischen Gesette und der Bolaritäteberhältniffe des Rörpers (Schluß folgt.)

# Draftische Unwendung des Heil-Magnetismus.

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Seilungs: berichte, Dankichreiben ac. tragen die Ginsender, nicht die Redaftion. Die Reihenfolge der Ginfender wird in jeder Rummer der Zeitichrift wechselnd gegeben werden.

# heilungs=Berichte.\*)

Motto: "Reine einzige ber bekannten Seilmethoben ift im Stanbe, fich mit bem Magnetismus Bu meffen, fowohl in Rudficht ber 200. gemeinheit von Krantheiten, als in der Schnelligkeit des Erfolges: jeder praktische Magnetiseur wird berett sein, den Beweis in der Probe zu liefern, und er wird sicher nicht ju Schanben werben."

Prof. Dr. med. Ennemoser.

# Magnetopath Paul Schroeder.

Leipzig, Neumarkt 20—22.

#### Lebensrettung burd Magnetismus.

Am 23. Februar 1884 wurde ich zu Herrn S. gerufen, dessen Söhnchen schwer darnieder lag und welches trop der aufopfernden Bflege feitens zweier Aerzte nicht zur Genefung gelangte. Der Buftand bes Rindes wurde vielmehr ftundlich bedenklicher. Als ich fam, nahm das Rind teine genügende Nahrung mehr an, die Augen waren verdreht, der Körper ichlaff und matt; voll= ftändig teilnahmslos lag der Knabe ba, ein Bild des Todes. Nachdem ich das Kind magnetifiert hatte, verfiel es fogleich in einen wohlthuenden ruhigen Schlaf mit gleichmäßigem Utemholen.

Um folgenden Tage, nach der zweiten Magnetisation, begann das Rind zu schreien und Leben zu zeigen, während fich ein Ausschlag einstellte. Dieser Ausschlag fteigerte sich innerhalb zwei Tagen und ein nach innen getretenes Scharlachfieber hatte der Magnetismus hervorgeholt. Bon diefem Augenblicke an erholte fich der Krante auffallend. Nach 3 Tagen begann schon die Abschuppung und innerhalb 8 Tagen war der Kleine als gesund zu betrachten. — Das Interessanteste aber bei dem ganzen Berlauf ber Krantheit war, daß es - Dant dem Magnetismus - ein Scharlachfieber ohne Fieber war, benn obgleich bas Rind immer wieber gemeffen wurde, es war nicht möglich, Fieber zu konstatieren.

Aus Dankbarteit für herrn heilmagnetiseur Schröder bestätige ich die Bahrheit der obigen Besprechung.

Dregben, den 19. Märg 1884.

M. Sandmann.

# Magnetopath L. Malzacher.

Wiesbaden, Querftraße 3.

#### Beilung von Lungen., Rippenfell- und Rierenentzündung

Schon acht Wochen lag ich frant barnieder, der mich behandelnde Arat Dr. L. hier konstatierte Lungen= und Rippen= fellentzündung; drei Bochen fpater noch Rierenentzundung und Waffersucht. Medizin bekam ich nicht mehr, gegen die unerträglichen Schmerzen Morphiumeinspritungen. Rahrungeaufnahme war nicht mehr möglich, benn alle Junktionen im Rörper ftockten, auch ftellte fich Delirium ein. Gines Morgens sprach sich der Arzt bestimmt dahin aus, daß weiter nichts mehr zu machen sei und die Patientin werde den nächsten Tag nicht mehr erleben. Auf diefe Ausfage hin wurde herr Magnetopath 2. Malzacher zu hilfe gerufen. Rach der erften magnetischen Sigung strömte wieder Wärme und Leben burch den ganzen Körper; dies ermutigte zur Fortsetung der magnetischen Behand= lung. Bon da ab alle zwei Stunden fonderten die Rieren Urin aus und nach einigen Situngen begann der Magen große Massen

<sup>\*)</sup> Die ausführlichen Unterschriften famtlicher in biefer Beitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankichreiben befinden fich in den be-treffenden Originalschriftstuden. Wir werden hier nur dann den gangen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens be-Die Rebaftion. fondere bagu ermächtigt.



Schleime mit Eiter und Blut untermischt, durch Erbrechen auszuwerfen; im Stuhle waren Stücke verbraunter Haut sichtsbar, Huften und Beklemmungen ließen nach und der viele Wochen lang entbehrte Schlaf trat ein.

Am achten Tage war ich wieder bei klarem Bewußtsein. Wohl hatte ich noch einige Kämpfe (fog. Krisen) zu bestehen, war aber nach 28 Sitzungen wieder so hergestellt, daß ich meine Tochter im Wochenbett pflegen und der Haushaltung meiner zahlreichen Familie wieder vorstehen konnte, was täglich 15—18 Stunden Arbeitszeit ausmachte.

Ich fühle mich veranlaßt, Herrn Magnetopath L. Mals zacher für seine ausopfernde gewissenhafte Pflege öffentlich meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.

Biesbaben im Juli 1898.

Beftendftrafe 8.

Frau Ratharina Sturm.

. Der Chemann: Johann Joseph Sturm.

# Magnetopath Hans Kramer.

Frankfurt a. Main, Praunheimerstraße 25.

#### Heilung eines Leberleidens und Herstellung eines ganz zerrütteten Rervenspstems.

Serrn Magnetopath Kramer spreche ich hiermit meinen wärmsten, herzlichsten Dank für seine magnetische Behandlung aus, durch die er in einer Zeit schwerer Gemütsbewegung mein ganz zerrüttetes Rervenshstem wieder ins Gleichgewicht gebracht, mich von einem jahrelangen Lebersleiden vollkändig geheilt und meinen Augen sehr wohl gethan hat. Mit kurzen Worten gesagt, danke ich ihm meine Gesundheit und din jederzeit zu weiterer Auskunft bereit.

Maria Bringeffin zu Dienburg Bringeffin Reug Aelterer Linie.

# Magnetopath G. A. L. Meyer.

Effen a. b. Ruhr, Selmaftraße 25.

#### Deilung von Anocenfrak.

Nach Ausfage der unfern Sohn Wilhelm behandelnden Aerzte hatte berfelbe ausgesprochenen Anochen frak am linten Oberarm und rieten zu einer Operation, zu welcher wir jedoch unfere Einwilligung nicht geben wollten. Der Rnochenfraß war so weit vorgeschritten und zersett, daß wir jede Soffnung auf Besserung aufgegeben hatten. Nachdem lasen wir in ben Beitungen die wunderbaren Beilerfolge des Herrn Magnetopathen Meher in Effen, Selmaftrage 25, und nahmen zu biesem herrn dann auch unsere lette Buflucht. Schon nach einigen Behandlungen linderten fich die Schmerzen und mit jeder Behandlung war weitere Besserung bemerkbar. Mit der 7. Behandlung begann an dem eiternden Loch ein Knochen auszuschwären, welcher bei jeder Behandlung sichtbarer wurde, Rach der 16. Behandlung fiel der ausgeschworene Anochen von 66 mm Länge und 16 mm Breite mahrend der Nacht ohne Schmerz heraus. \*) Unfer Sohn ift nun wieder gefund und bies verdanken wir dem Magnetopathen Berrn Meber.

Deidhausen=Werden, den 21. Juni 1898.

Beinrich Sude.

# Magnetopath Wilh. Weder.

Nürnberg, Ludwigstr. 60.

#### Beilung von drouischem Gelentrheumatismus.

herr Bachtmeister F. sagt als Zeuge vor Gericht im Jahre 1884 nach Kenntnisnahme bes § 68 Str. P. D. folgendes aus:

"Im Jahr 1880 stellte sich bei mir Gelentrheumatismus ein und wurde so schlimm, daß ich mich absolut nicht bewegen konnte; ich mußte gehoben, getragen und gefahren werden. Die Schmerzen waren so groß, daß ich Tag und Nacht teine Ruhe hatte.

Ich konsultierte wegen dieses Leidens zuerst ben Dr. Sch., später den Brosessor B. Letterer verordnete mir verschiedene Einreibungen, z. B. Fichtennadeläther, Chlorosorm und schickte mich, da diese Heilmittel nichts halfen, nach Teplit. Dort habe ich dreimal, jedesmal 6 Wochen und einmal vier Wochen lang, jedoch ohne allen Ersolg gebadet. Prosessor B. erklärte mir schließlich, daß er mir nichts mehr verordnen könne.

Durch eine Dankes-Unnonce im Tageblatt wurde ich auf Herrn Weber aufmerksam gemacht, ich suchte benselben auf. Weber erklärte mir, daß er mein Leiben beseitigen könne, es erfordere aber eine längere Behandlung.

Serr Beder magnetisierte mich hieraus, ich fühlte in den berührten Körperteilen eine Bärme und schon nach der ersten Magnetisation konnte ich meinen Sals, der vollskändig steif gesworden war, frei bewegen. Nach der 12.—14. Behandlung spürte ich eine auffallende Besserung, ich konnte ohne mich anhalten zu müssen, die Treppen hinaussteigen Durch die weiteren Magnetisationen von Seiten Beder's ist mein Leiden sast vollskändig beseitigt worden. Zur Zeit sind nur noch das linke Knie und der linke Arm etwas steif. Ich hosse, daß auch das sich infolge weiterer Magnetisationen verslieren wird."

# Magnetopath Heinrich Jangen.

Freiburg i. B., Ratharinenftr. 2.

#### Beilung von Beittang.

Der Sohn des herrn Salis N. in Freiburg i. B. wurde von dem lästigen Uebel "Beistanz" schon seit längerer Zeit gequält. Zeitweilig war die Sprache vollständig verloren, auch war der Leidende vollständig arbeitsunsähig. Trop vielsach angewandter ärztlicher hilse während längerer Zeit war der Zustand derselbe geblieben. Herrn N. suchte hilse für seinen tranken Sohn bei herr Magnetopath Janzen und das Uebel wurde nun vollständig gehoben. Der Bater des Geheilten bestätigt diese heilung in einem Dankschreiben vom 30. Nob. 1890, worin es heißt: Schon in den ersten 14 Tagen bemerkten wir eine Besserung und in drei Monaten war unser Sohn vollständig gesund. Meiner Dankbarkeit über diese heilung kann ich nicht genügend Ausbruck geben.

# Magnetopath S. A. Sid.

Mains. Rirchplat 10.

#### Beilung von Leberleiden zc.

Frau B. . . ca. 49 Jahre alt, litt seit 10 Jahren an chronischer Leberentzündung. Batientin hatte stets heftig stechende Schmerzen in der Lebergegend und war viel von Kopf-, Kreuz- und Rückenschmerzen geplagt, Wagen und Darm waren sehr in Mitleidenschaft gezogen, die Verdauung lag darnieder, der Stuhlgang war sehr schmerzhaft und unregelmäßig; Batientin fühlte sich immer müder und hinfällig und konnte ihren Hausfrauenpflichten nicht mehr nachkommen.



<sup>\*)</sup> Der Anochen kann während der Sprechstunden bei mir besichtigt werden. Deper.

Alls fie zum erftenmal in meinem Sprechzimmer erschien, war fie taum fähig sich aufrecht zu halten, und unter Luftmangel und Herzklopfen gelang es ihr mühfam, mir ihren Rummer vorzutragen. 3ch vernahm, daß Batientin soeben bon einem Somöopathen tomme, der fie nicht mehr in Behandlung nehmen wollte, da ihr Zustand aussichtslos wäre. Mit anversichtlichem Vertrauen auf die Seilwirtjamteit bes magnetischen Verfahrens, das allein hier nur noch helfen könnte, nahm ich eine Magnetisation bor. Schon nach der ersten Behandlung fühlte fich die Patientin wie von einem mächtigen Alp befreit, sie konnte tief und leicht aufathmen, bekam einen lebhaften Schweißausbruch mit nachfolgendem wohlthuenden Schlaf. Rach ber zweiten Magnetisation befand fich Batientin bedeutend träftiger, die Berdanung war beffer und die Leber sonderte fehr viel Gries ab. Nach 13 Magnetisationen war die Schwergeprüfte und für unheilbar gehaltene Batientin von ihren Schmerzen befreit, biefelbe fühlte fich gefund und wohl und wurde aus meiner Behandlung als geheilt entlassen.

# Magnetopath W. Ernsting.

Bremen, Am. Ball 199.

#### Beilung von Flechten.

Fräulein H. B. 20 J., litt seit den Kinderjahren an fehr idmerahaften eiternden Flechten im Geficht. Auch die Rafe war innen gang mit demselben Krankheitsstoff burchfest und ftart ichmerzend. Die Augen thränten und schmerzten oft. Eine rechtsseitige Migraine trat oft febr schwer auf. Alle von den Aerzten verordneten Salben und Seilmittel brachten keine Sülfe. Man fürchtete das Ent= ftehen bon Krebs im Geficht und Rafe. Schlieflich wurde der Heilmagnetismus versucht. Die Schmerzen wurden sofort beseitigt und eine durch mehrere Monate regelmäßig fortgesette heilmagnetische Behandlung entsernte nach und nach allen Krankheitsstoff. Ab und zu wieder eintretende Schmerzen wurden durch die Magnetisationen stets sofort wieder beseitigt, so daß der ganze Beilvorgang sich fast schmerzlos vollzog. Die Augen find jest hell und flar, die Rafe

innen vollständig ausgeheilt, die Migraine bergangen und die Gesichtshaut rosig und gefund.

Die Abreffe der Geheilten fteht Allen, welche die Beiltraft des Magnetismus ernftlich interessiert, zur Verfügung.

# Litterarisches.

Der Magnetismus als Heilfraft, mit dem Lichdruckbilde des Berfassers und sechs photographischen Lichtbildern, gewonnen burch obisch-magnetische Ausstrahlungen aus dem Organisnuis von Magnetopathen. Von Magnetopath B. Rohm, Bicsbaden 1896. Preis geb. Mt. 2.50. Zu beziehen durch den Verfasser und durch jede Buchhandlung. "Der Führer, Zeitschrift für Seelen- und Geistes-Leben" Milwautee, Wis. Aeitschrift sur Seelens und Geistesseben Wittounier, Wis. Almerika schreibt: "Bir gestehen gern zu, daß wir noch fein derartiges Werk mit solch' Interesse gelesen, daß wir es nicht eher bei Seite legten, bis das ganze Buch auf einmal durchgelesen war. Es werden darin Bunkte berührt, die nur von einem Denker, Forscher und uneigennistigen Wohlthäter dargelegt werden können. Dieses Buch giebt nicht nur dem Laien beachtenswerte Auftlärung, wir können dasselbe auch jedem Magnetiseur empfehlen. In dem Stil, wie es geschrieben, sowie in der Ausarbeitung der dargeslegten Thatsachen, kann es jedem bereits erschienenen Bucht. über Magnetismus als eines der Bortrefflichsten beigesellt werden. Außer dem Lichtdruckbild des Berfassers enthält über Magnetismus als eines der Vortrefflichsten beigesellt werden. Außer dem Lichtbruckbild des Verfassers enthält das Werk sechs photographische Lichtbilder, gewonnen durch odisch-magnetische Anskrahlung aus dem Organismus don Wagnetopathen. Diese Vilder deweisen das Vorhandenzein einer magnetischen Krastausströmung, welche durch harte und weiche Körper dringt und Veränderungen auf der photographischen Platte zu bewirken im Stande ist. Wie auch Serr Paul Rohm schreibt, wäre es im Interesse der leidenden Menscheit zu wünschen, daß so manche Zweisler die Sache des Menschen-Seilmagnetismus einer ernsteren vorurteilssreien Prüfung unterzögen. Die Seilerfolge, die durch die Krast einzelner Menschen erzielt worden, sind Thatsachen, welche die Beweise in sich schließen, daß Gott in die Ratur des Wenschen heilende Kräfte gelegt hat.

#### Brieffasten.

herr J. K. Obernborf: Nach unserer Anschauung hat jeder Mensch seine individuellen Lebensbedürsnisse zu beobachten. Wir huldigen bem Grundsat: Gines ist nicht für Alle, und Alles ist nicht für Einen. herr Wilh. B. Nürnberg: Auch Ihnen, wie noch vielen Andern unsern aufrichtigsten Dank für die freundlichen Glückwünsche zu unsern

Unternehmen. Mit freundlichem Gruß. Gerrn B. Sch. Leipzig, H. Frankfurt, G. M. Effen: Besten Dant für liebenswürdiges Anerdieten, unsere Prinzipten versagen uns jeboch vorerft bie Unnahme. Mit bergl. Gruge.

#### Mitglieder der Bereinigung Deutscher Magnetopathen.

Berita 8. Ernft Otto Heinemann, Schleiermacherstr. 14. Berlin-Zehlendorf. Baul Zillmann,

**Bremen.** D. W. Ernsting, Wall 199. **Dortmund.** Karl Roettchen, Kampstr. 105. Dresden. Wilh. Reffel, Marschallftr. 55. Effena. Ruhr. Guftav Meyer, Selmastr. 25. Frantfurt a. M. Sans Kramer, Braun-

heimerstr. 25. Freiburg i. Baden. Heinrich Janken,

Ratharinenstr. 2. Dr. Georg von Langsdorf. Höchst a. M. Aler Stemm rich-Fosephstr. 16. Stemmler, Emme=

rich-Josephite. 16. Köln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohen-stausenring 36. A. Blath, Karthäuserwall 29. Leinzig. Kaul Schröber, Neum. 20—22. Arthur Corbes, Neumarkt 20—22. Mainz. F. U. Fick, Kirchplats 10. Etuttgart. Karl Ragel, Büchsenstr. 202. Wien. Dr. Josef Gratinger, Porzellau-gasse 37.

**Wiesbaden.** Ludwig Malzacher, Querftr. 3.

Frh. A. von Einstedel. Baul Rohm, Elisabethenstr. 29.

Altenburg. J. Lichtenstein, Marschallstr.

Altwasser, Rr. 15 a, Br. Schles. Franz Schneider.

Berlin. Bilb. Reichel, Köthenftr. 26. Wilh. Rudolf Scheibler, W., Potsdameritr. 70a.

Berlin-Charlottenburg. Karl Rettich, Raiser Friedrichstr. 64.

Bielefeld. G. Buffieck, Delmühlenftr. 10. Caffel. Gogmann's Naturheilanftalt.

Chemnit. H. Tetner, 3winggaffe 3. C. Tunder, Helenenftr. 22.

Düffeldorf. L. Tormin, Sternstr. 20a. Ernst Bjannstiel, Adlerstr. 85.

Gien a. Ruhr. S. Salfmann, Rheinische=

Freiburg i. Schl. August Güng.

Hamburg. B. Flies, Reuer Steinweg 15. Emil Muschit-Droonberg, Kaifer Wilhelmstraße 55.

Hannover. Dr. Gustav Schmits, Schiffs-graben 13.

Jarifchau b. Striegau. Auguft Mende. Röln - Lindenthal. Phil. 28. Rramer, Theresienstraße 160.

#### Beil=Magnetiseure.

Röln. Gustav Malik, Im Loch 10. Rönigsberg. W. Kommick, Drummstr. 16. Leivzig. Foles Müller, Assistent bei Baul Schröber, Neumarkt 20—22. H. Claus, Lösnigerstr. 14. Leivzig Neudnitg. Dr. Schaarschmidt,

Leipzigerstraße 1. Gustav Dittmar, Leplanstr. 9. Löbtau bei Dresden. F. Janson, Wils=

drufferstraße 23. Mannheim. F. Geife, S 1, Nr. 8.

Münden. Th. Diefel, R. Wilhelmsftr. 29. Rürnberg. Wilh. Weder, Ludwigftr. 60.

Oberndorf a. N., J. Kohler, Bollerstr. 3. Oldenburg. Frau Annaliese Bagner.

Pforzheim. Ludwig Strieder.

Roftod. Rebert, Stranbftr. 63. Zaalfeld a. S., C. Grawitschki.

Salzburg. Edm. Blechinger, Klampferers ftrage 3.

Frl. A. Ofterberg, Rron-Stuttgart.

pringenftr. 11. **Biesbaden.** Frau Sophie M. Bau-meister, Elisabethenstr. 29.

Bürich 1. Seise, Zähringerftr. 10.

Preis halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Orsterreich 1 fl. 25 kr. Einzel Mummer 50 Big.

# 3eitschrift

Anzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Pfg.

Retlamen=Breis für die zweispaltige Betitzeile 50 Bfg.

# Heil-Magnetismus.

Bestellungen, Geldsendungen, Beiträge und Correspondeneng find an ben Berlag: Edel'ide Buchdruderei in Biesbaden, Schügenhofftrage 3, zu senden.

(Rachbruck ift nur mit genauer Quellenangabe geftattet.)

Nummer 2.

Wiesbaden, November 1898.

Monatsblatt.

Inhalt: Die "Aura" des Menschen. Bas ist Lebensmagnetismus? Gin Prinz als Magnetiseur. Magnetismus oder Schöpfungstraft. Seilungsberichte. Litterarisches. Berschiedenes. Briefkasten. Tafel der Mitglieder der "Berseinigung deutscher Magnetopathen" und der HeilsMagnetiseure.

Büßten wir die Gesetz und Birkungen des Magnetismus unserer Erde auf ihre verschiedenen Körper; sollten wir dadurch nicht den Grundsaden gesunden haben, den die Natur in Vildung der Besen nachher mit anderen höheren Kräften mannigsaltig durchwebte? — Vielleicht, daß einst der Magnetismus im Reiche der physischen Kräfter wird, was er uns ebenso unerwartet auf Meer und Erde schon war. Serder (Philosophie der Geschichte der Menschheit.)

# Die "Aura" des Menschen.

Wir geben an der Hand eines im Juli d. J. von Ernest Bosc, einem bekannten französischen Privatgelehrten, in der psychologischen Gesellschoft zu Paris, deren Präsident Dr. Bertillon ist, vor Aerzten und Natursorschern gehaltenen Bortrags die nachsolgenden Aussührungen. Wir glauben unsere Leser mit diesen Beobachtungen und Konklusionen um so mehr bekannt machen zu sollen, als sie den Beweis liesern, in wie eingehender Weise von Fachgelehrten jeuseits der Bogesen Themata zur Erörterung gestellt werden, vor deren Diskussion unsere in Deutschland derzeitig herrschende zünstige Wissenschaft noch zurückschet.

Der Bortragende bemerkt junachft, daß fein Stoff ibn ju einer Art transcenbentalen Biffenschaft, ju bem führe, was das Altertum die heilige", die "geheime" Wiffenschaft genannt habe. Seit 25 Jahren studiere er mit hulle eines außerordentlich hellsehenden Mediums die Frage. Er habe hunderte von Erperimenten gemacht. Die Erifteng einer sogenannten "Aura" bes Dlenschen merbe heutzutage gerabe so angezweifelt, wie ber Magnetismus bei feinem neueren ersten Auftreten. Und boch habe Leterer feit sciner burch Cagliostro und Mesmer erfolgten Biederentbedung, feit über hundert Jahren, nur langsam zwar, aber fletig an Terrain gewonnen. Die ersten Bertreter bes Magnetismus ernteten allerdings nur Berdruß und Berfolgungen. "Aber" — wir fahren hier mit ben eigenen Worten Bosc's fort. — "ihr Wert war eine Offenbarung ber Wahrheit. Gimmal ans Licht getreten, vermochte sie nicht unfruchtbar zu bleiben. Wenige, aber besto eifrigere Schüler, nahmen die Lehren jener von ber Vorsehung prabestinirten Deister an und verbreiteten sie trot ber gegen fie gerichteten Schmähungen und Spottereien. (Jene so unfeine, unwissenschaftliche Manier Reformatoren entgegen zu treten!) Diese ihren Zeitgenossen vorauseilenden Reurer errichteten experimentell bie Grund. lagen, auf benen nicht einseitig eingeschworene Gelehrte

weiter forschen und die erstaunlichen Pramiffen eines Desmer's für ben täglichen Gebrauch reif machen tomten. Heute wenden unabhängige Aerzte (in Frankreich?) jene absolut Unabhängigen, welche sich von einem stumpffinnigen Autoritätsglauben losgelöft haben und zu biefem Studium fähig find, die munderbare Beiltraft des Magnetismus an, um die Leiden ber Menfcheit ju mildern. Mur mit bicfen Bertretern bes wirklichen Wiffens fann man auch über bic Phanomene des natürlichen Belliebens fprechen. Bei ihnen allein vermag man bas Intereffe an ben in Sypnofe, in ben Trancezustand verfetten, bazu geeigneten und erzogenen Personen zu erwarten. Ihren Studien wird es aber auch vorbehalten bleiben, nach eingehenden, vorurteilslosen Experimenten neue Forschungsgebiete für die Eikenntnis der Bahrheit zu eröffnen. Oberft von Rochas - ber bekannte Gelehrte von der école polytechnique in Paris, - hat burch seine experimentellen Entbedungen ber Exteriorisation ber Empfindung und Bewigung und des fluidischen Doppelmefens (Bangers) oder Aftralforpers die Wiffenichaft in eine neue Richtung gebrängt. Seine und feiner Mittampfer Initiative wird im Gebächtnis ber Radmelt bewahrt bleiben."

Der Vortragende tritt sodann der Frage nach dem Wesen der Aura näher und führt aus, daß dieselbe dem geistigen Reiche der Natur, dem bedeutendsten, aber uns bekanntesten Naturreiche angehöre. Offiziell kenne man ja nur in der Natur das Minerals, das Pflanzens und das Tierreich. Und doch vermöge die Wissenschaft der Jehtzeit für Zustände wie z. B. Hypnose, Suggestion, Wahnsinn keine erschöpfendere Erklärung zu geben ohne Zuhülsenahme dieses geistigen Reichs. In gleicher Weise seien die Sigenschaften und Krautheiten der Menschen nur gründlich erklärdar vers mittelst der Kenntnis von der Aura. Die Aura sei eine sludische Emanation, eine Ausströmung, mit dem Menschen sich entwickelnd, welche mehr oder minder leuchtend sein könne und sich je nach dem Grade der Entwickelung dis zum hellsten Glanze der Persönlichseit steigere. Mit Hülfe der

Aura löft sich ber Aftralkörper und geschieht die Exteriorisation ber Individualität. Man durfe die menschliche Aura aber nicht mit den hysterischen, der epileptischen verwechseln; diese seinen nur Störungen im Gleichgewicht der normalen, vitalen Aura.

Nachbem Ernest Bosc bes Weiteren nachgewiesen bat, baß ben Boltern, bes. Altertums, insbesondere ben Indern, Cauptern, Chalbaern und Affprern, felbft ben Bebraern bas Vorhandenfein der Aura genau bekannt gewesen sei, kommt er auf Paracelsus zu sprechen, welcher bie Aura mit "Greftrum" bezeichnet und eingehend und ziemlich zutreffend über ihre Gigenschaften berichtet. Er entwidelt ferner, baß je nach ber geiftigen und moralischen Entwidelungestufe des Individuums die Aura sich in den aller verschiedenstent Farbentonen zeige. Die Stala gehe vom intensivesten braun, bunkelarau, hellgrau zum grün, bunkelblau und endlich über, mit einer Unmenge von bazwischen himmelblau liegenden Ruancierungen. Die letteren beiben Tone, bunkelblau und himmelblau - feien nur febr vergeistigten Personen eigen, Personen mit großer Unabhängigkeit von Einfluffen, mit ftarfem Dent- und Bahrnehmungsvermögen.

Auf der photographischen Platte hat man bereits die obischen, die magnetischen Fluiden des Menschen zu sixiren vermocht. Es ist mit Bestimmheit zu erwarten, daß dasselbe auch mit den verschiedenartigen und verschiedenfardigen Aura's gelingen wird, \*) welche je nach Charafter und Temperament und im Verhältnis zu Erregungen, wie Liebe, Zorn, Angst u. s. w. Aussehen und Farbtone ändern. Mit Bezug auf den Heilwert, den medizinischen ärztlichen Wert und den Verschil, den man in therapeutischer hinsicht aus der Aura-Erforschung ziehen könnte, stellen wir einige Thesen auf.

Es giebt Berjonen, welche fast für jebe Art von Anstedung unempfänglich bleiben, mahrend andere wie ein auffangender Schwamm ftets unterliegen. Der Dediginer von heute hilft sich mit bem Wort: Disposition. Gine nur halbwegs befriedigende Definition biefes Begriffes bleibt er aber ichulbig. Uns scheint die Erklärung biefer Thatsache zum weitaus größten Teil in bem Wefen ber Anra zu liegen. Die für Ansteckung unempfänglichen Personen find aus bem Grund vorzugeweise unempfänglich, weil ihre Aura, ihre Fluiden, fo rein und gefund find, daß fie burch Rrantheit weber beflect noch angegriffen werden tonnen. Abgesehen natürlich von außergewöhnlichen Umftanden, beren Aufzählung hier zu weit führen murbe. Die Annahme liegt also nahe, daß eine schwache, unklare Aura Krankheit erregende Stoffe, eventuell Mifroben aufnimmt und auf diese Weise ben Körper mit benfelben durchjett. Die pathogenische Ursache hat somit mehr Ginfluß, als wenn fie nur auf bas Aenfere, die haut beschränkt bliebe ober nur burch die Nahrung aufgenommen, in bem Kall aber auch wieber ausgeschieben murbe. Durch bie Aufnahme durch die Aura und den Aftralforper bringen bie Rrantheitsstoffe bagegen in die Gewebe bes Rorpers felbit nie.

Zum Zweiten. Der wirkliche Heiler, Arzt, hat sich mit ben Errungenschaften des wissenschaftlichen Oktultismus zu befassen. Hierzu sei bemerkt, daß sich die Aerzte der alten Schule schon eines gewissen Oktultismus bedienen, ohne es zu wissen. Die Jiolierung des Kranken, das Lüften und Benstifieren der Krankenzimmer sowie das Trockenhalten derselben, Durchräucherungen und ein Teil der antiseptischen Mittel sind hierzu zu rechnen. Für die Kenntnis und gründliche Durchsorschung des menschlichen Organismus ist das Studium der Aura unerläßlich. Denn die Aura sublimiert den ganzen Wenschen: Besinden, Charakter, Sigenschaften u. s. In

vieser fluidischen Athmosphäre vermag der geübte Hellseher, der intelligente Somnambule alle Ursachen und Anzeichen physischer und psychischer Erkrankung zu erkennen.

Um enblich, zum Dritten, nochmals auf bas Wefen ber Aura selft zu sprechen zu kommen, fo hat jebe Person seine eigentümliche, sich vom Anderen wesenlich unterscheibende Aura, nicht nur der Farbe nach, sondern auch nach Stärke, Gestaltung, spezifischen Gewicht, Geruch, Bewegung und Bibration. Das allgemeine Wesen einer speziellen Aura zu bestimmen, ift nicht allzuschwer, wenn die betreffende Person sich guter Gefundheit erfreut und geistig sowie moralisch fraftig und ebenmaßig entwidelt ift. Wenn aber biefelbe Berfon von Krantheit heimgesucht ober von Rummer und Sorgen niebergebrückt ift, verändert sich die Aura sofort in Bezug auf alle Eigens schaften, die sie befessen hat. Für einen geübten Kenner ist es ein wirklich staunenerregendes Studium, diefe vollständigen Beränderungen im psychischen Organismus, resp. in ber Aura, zu beobachten Diese Beränderungen bilben einen erneuten absoluten Beweis für den gewaltigen Ginfluß, den die Pfnche und beren Regungen auf ben menschlichen Gesamtorganismus

### Was ift Lebensmagnetismus!

Bon Bilhem Beder, Magnetopath in Nürnberg. (Schluß.)

Ueber die Volaritätsverhältnisse des menschlichen Körvers. deren Renntnis wir haubtfächlich dem genialen Naturforicher Freiherrn von Reichenbach verdanken, äußert fich Dr. von Gerhardt in seinem Handbuch der Homöopathie u. a. wie folgt: "Der ganze Mensch ift mit einer magnetischen Atmosphäre umgeben, die an manchen Körperteilen wie ein leuchtender Schweif in ber Dunkelkammer hervorstrahlt. Schon Deleuze machte im Jahre 1813 diefe Beobachtung, die er in feinem Berte: "Rritifche Geschichte bes tierischen Magnetismus" veröffentlichte. "Es gibt," fagt er, "ein Fluidum, welches fortwährend dem menschlichen Rörber ent= ftromt und um uns herum eine Atmosphäre bildet, welche, da sie keine bestimmte Strömung hat, auf die in der Rähe befindlichen Individuen teine fühlbaren Birtungen außert. Dennoch tann sie burch den Willen eine bestimmte Richtung erhalten und entströmt bann mit einer Rraft, welche ber Energie unferes Billens entspricht. Ihre Bewegung gleicht ber Bewegung der Strahlen brennender Körper, und fie befist in verschiedenen Bersonen auch verschiedene Gigenschaften. Die meiften Bersonen fühlen, wenn das Fludium aus dem Rörber und burch ben Billen bes Magnetiseurs in fie überftrömt, eine Empfindung von Barme oder Ruhle, wenn er feine Sand an ihnen vorüberbewegt, auch ohne fie gu berühren. Manche Berfonen verfallen, wenn fie von diefem Fluidum hinreichend durchdrungen find, in einen Buftand von Somnambulismus ober magnetischer Erstafe, und wenn fie fich in diesem Zustand befinden, so sehen sie bas Fluidum ben Magnetiseur umgeben wie einen Glorienschein und in leuchtenden Strömen aus seinem Munde und feiner Rase, feinem Ropfe und feinen Sanden hervortommen. Es teilt Baffer und anderen Stoffen einen eigentümlichen Geschmack mit. Es zeigen fich die Tiere, besonders der menschliche Leibauf ber gangen linken Seite positiv, auf ber rechten negativ magnetisch. Die gleichen Pole stoßen sich ab, während die ungleichnamigen eine Reigung zu einander haben. Der Mensch ift von einer Seite zur anderen polar; die magnetische Are, welche er in dieser Richtung besitt und deren positiver Bol in seiner linken, deren negativer Bol in seiner rechten Seite liegt, ift die Breitenage oder Latitudinalage. In ihr finden wir den magnetischen Dualismus am stärtsten ausgeprägt. Die zweite, ihr an Stärke folgende ift die Dickenage ober Transversalare; sie besitt geringe magnetische Intensität; der

<sup>\*)</sup> In der Schrift "Der Magnetismus als Seilkraft", von Baul J. Rohm, Wiesbaden 1886, lassen die Lichtbilder, gewonnen durch odisch-magnetische Ausstrahlungen aus dem Organismus von Magnetopathen, dentlich den Unterschied der Ausströmungen wahrnehmen. D. R.

positive Bol liegt in der Borderseite, der negative im Rücken des Meufchen. Die dritte Are, vom Rovfe zu den Füßen, die Längenare, Longitudinalare, zeigt die geringste Intensität. Die Fife find politiv, der obere Teil des Rörvers, der Ropf, negativ magnetifch. Es ift alfo der Menfch ein breifach magnetisch-polares Befen, nach ber Breite, nach der Quere und nach der Länge. Born, links und unten find wir magnetisch positiv; hinten, rechts und oben find wir magnetisch negativ. Dieses gilt auch bei den Tieren. Diese brei Saupt agen schließen aber noch eine große Menge von subordinären Untergren ein, worauf wir aber hier nicht näher eingehen tonnen. Bahrend bes Bachens ift die magnetische Intensität im Bordertopfe, mahrend bes Schlafens im hintertopfe ftärter, fo daß also die Thätigkeit, welche den Magnetismus entwickelt, bei Tage vorn, bei Nacht hinten im Ropfe vor sich geht.

Diese Bolaritätsverhältnisse sind teineswegs eine Shbotese; sie sind von Gelehrten aller Nationen theoretisch und praktisch studiert und als richtig anerkannt worden. Ludwig Deinhard berichtete über das Resultat diefer Forschungen in einem Bortrag: "Menschlicher Magnetismus" in der Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie zu München (Sitzung vom 18. April 1890). Dieser Bortrag ist ein Resumé einer intereffanten Arbeit des Professors Durville in Baris, welche derselbe in seinem "Journal de Magnétisme" und zwar in Mr. 1 des laufenden Jahrganges über die bisherigen Anschanungen und Forschungen über den menschlichen Magnetis= mus zusammenstellte. Der Bortrag findet sich in ber "Sphing"\*) Rovember 1890; ich entnehme demfelben folgendes: "Das magnetische Fluidum — um diese in der offiziellen Bissenschaft eingebürgerte Bezeichnung zu gebrauchen birgt ähnliche Eigenschaften wie die anderen Fluiden; es wird an der Oberfläche gewiffer Körper reflektirt, beim llebergang von einem Medium in ein anderes gebrochen, tann wie das elektrische Fluidum durch einen metallischen Draht fortgeleitet, durch gewisse Körver isolirt werden, ist endlich, wie das magnetische Fluidum, von einem Körper auf den andern mit verschiedener Bolarität übertragbar. Richten wir uns, um diese Eigenschaften näher untersuchen zu können, nach dem Borgang von Baron Reichenbach ein Dunkelkabinet ein, von welchem wir fo viel, wie nur immer möglich, das Licht abschließen und ersuchen wir eine daselbst eingeführte hochsensitive Person, ihre Eindrücke du schildern, so wird die letere, nachdem sie ihre Retina der herrschenden Dunkelheit angepaßt hat, zunächst unsern ganzen Körper von einem weißen Schimmer umgeben finden und folgende Detailangaben machen: Gine Art von Aureola, in verschiedenen Farben schimmernd, zeigt sich über unserem Ropf. Die Seiten unseres Körpers, beginnend an den Schläfen und endigend an den Extremitäten, erscheinen rechts bläulich, links gelblich. Diese Farbenerscheinungen nehmen nach der Mitte des Körpers zu ab und vermischen sich dort: nach den Seiten hin dagegen steigern sie sich bis zu Judigo einerseits, Orange andererseits. Die Empfindlichkeit für diese Lichterscheinung nimmt nun seitens unseres Sensitiven mit dem längeren Aufenthalt im dunklen bedeutend zu. Sat er zuerft die Mittelpartie der vorderen Körperseite in einem verschwommenen Lichtschimmer gesehen, so bemerkt er später einen glänzenden Lichtstreifen von blauer Farbe, 3 bis 4 Centimeter breit, beginnend an der oberen Stirn, über die Rase herab zur Oberlippe, weiter vom Rinnrande zum Bruftbein und endlich am Nabel aufhörend. Entsprechend läuft hinten an der Wirbelfäule entlang bis zum Kleinhirn ein schwach gelbes Band von 4-5 Centimeter Breite, je höher, um fo leuchtender. Sier am Pleinhirn wird das Phanomen aber ganz unerwartet tomplizirt. Mitten aus dem gelben Lichtband tritt ein gang schmaler bläulicher Streifen 7-8 Millimeter breit. Rach Ungabe unferes feusitiven Sehers spielt diefer lebere fogar in verschiedenen, wie diejenigen des Regenbogens geordneten Farben. Un der Bafis des Kleinhirns verbreitert fich dieses Bandchen, seine beiden Bander werden lebhaft gelborange, während es in der Mitte durch Bermischung mit dem von den Stirnregionen herüberftrahlenden blaulichen Licht ein brillantes Briin zeigt, das die ganze obere Ropfpartie, 5-6 Bentimeter breit, bedeckt. Ich will mich mit der Beschreibung der Lichtstrahlen, welche nach Durville alle einzelnen Teile des menschlichen Körpers charakterisieren, hinsichtlich ihres fpezifischen Magnetismus nicht aufhalten und mich auf die wichtigsten Phanomene beschränken. - Das rechte Auge ftrablt beständig eine mehrere Meter sichtbares blaues Lichtbuischel. bas linke ein ebenfolches gelbes aus. Ebenfo leuchtet aus bem rechten Ohr ein blauer, aus dem linken ein gelber Licht= ftrahl. Bei jedem Atemauge blist aus unserem rechten Nasenloch ein blaner, aus dem linken ein gelber Schimmer. Auch der Ton der Stimme ift verschiedenfarbig fichtbar. Bei icharfer Rlangfarbe ber Stimme zeigt fich ein blaues, bei näselnder ein blaugraues oder rotes Licht, der warme gewöhnliche Sauch ift graublau, der fortgestoßene, wie beim Ausblafen einer Rerze, hellgelb. Der Bfiff ift indigoblan, und um fo lebhafter gefärbt, je durchdringender ber Ton. Wenn wir in die Sande flatschen, so springt eine Garbe von gelbem Licht auf. Diese Farben sind alle bei gesunden Menschen glänzender und lebhafter als bei Kranten, z. B. bei paralytischen. Die Lichtstrahlung bes Mannes ift eine andere als bie bes Beibes. Bahrend ber Mann aus feiner rechten Seite ein viel intensiveres Indigoblau ausftrahlt, leuchtet beim Beibe die linke Seite in schönerem, lebhafterem Gelb als bei jenem. . . Dieses magnetische Licht hat gewisse Aehulichkeiten mit bem Sonnenlichte und mit dem unserer Flammen. Wie die letteren beugt es fich unter ber Birtung eines Luftstroms, svaltet sich, wenn ein fester Körper hineingehalten wird, um bann wieder zusammenzufließen, und läßt sich bis zu einem gewiffen Grade wie das Sonnenlicht zerlegen. Bringen wir irgend eine Substang - Wasser g. B. - in dieses Licht, fo wird biefelbe felbstleuchtend. Ebenfo läßt fich diejes Licht durch einen Leitungebraht allerdings mit einer im Bergleich mit Elektrizität schneckenhaften Geschwindigkeit von 8-10 Meter in der Setunde fortpflanzen. Bon einem wagrecht auf einer Bant liegenden Menschen strahlen die magnetischen Lichtlinien am ganzen Rörber rechtwinklich zur Oberfläche aus, bis auf die Finger, wo sie einen mehr oder weniger spipen Bintel bilden, gang analog den Rraftlinien eines Stabmingneten. Diese Bufchel find in einer Lange von 60--80 Bentimeter fichtbar."

So weit Hr. Deinhardt über die Beobachtungen des Professors Durville. Bekanntlich lernt der Mensch nie aus, selbst wenn man alles studiert, was zur Zeit auf unseren Universitäten gelehrt wird. Ueber die wichtigsten Eigenschaften des Wenschen — die magnetischen — schweigt sich die offizielle Wissenschaft in Deutschland noch aus. Man lernt die magnetischen Gesetze theoretisch und praktisch weder auf der Universität noch am Biertisch kennen, sondern nur durch ernstes und eifriges Privatstudium.

Saben sich benn auch schon Aerzte mit dem Magnetismus beschäftigt? Gewiß! Jeder wahrhaft gebildete Arzt kennt ihn. Geheimrat Brosessor Dr. von Außbaum in München nannte den Lebensmagnetismus vor zwei Jahren die "Heilsmethode der Zukunft". Und in einem gerichtsärztlichen Gutsachten, das Geheimrat von Außbaum in Sachen eines Brozesso gegen einen Magnetopathen in Sachsen im Mai vorigen Jahres abzugeben hatte, äußert sich dieser Gelehrte u. a. wie solgt: "Ich gebe mir nun die Ehre, meines Sides

<sup>\*)</sup> Sphing, Monatsschrift für die geschichtliche und experimentale Begründung der übersimulichen Beltauschauung auf monistischer Grundlage. Heransgegeben von Dr. J. U. Dübbe Schleiden. Gera (Reuß).

wohl eingedeut, folgende Behauptungen aufzustellen: Ein tierischer Magnetismus, welcher große Kraft besitt, fo daß bas Berühren mit den Sanden oder bas Magnetifieren bes Baffers ichon vieles leiftet, exiftiert bestimmt." Un einer anderen Stelle diefes Gutachtens fagt er: Biffenschaftliche Aerste haben sich noch wenig mit dem Maguetismus beschäftigt, sondern es bequemer gefunden, ihn als Schwindel gn bezeichnen; allein das Bahre findet immer feinen Beg, und liegen auch diese wunderbaren Kräfte noch in Laienhänden, fo tann man fie boch nicht mehr lange ignoriren. Bei den Aerzten ift es eine egoistische Furcht, ihren guten Namen einzubüßen und den Schwindlern beigezählt zu werden."

Ein anderer Gelehrter, Professor Dr. meb. G. Jäger, fagt in "Mein Shftem": "Bu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die im Ruf einer fogenannten magnetifchen Seiltraft standen, die durch Handauflegen oder durch Unhauchen ober burch Bestreichen, endlich badurch Rrante heilten, daß fie dieselben Objette benüten ließen, die der sogenannte Magnetiseur zuvor angehaucht oder zwischen den Fingern gerieben oder fonftwie berührt hatte. Auf diese Beise murden Getrante magnetifiert oder Objekte, welche der Kranke auf dem Körper zu tragen hatte. Nur das allergrößte Bornement und der frechste Ignorantenhochmut kann diese aus allen Zeiten in der denkbar gründlichsten Beise dokumentirten Thatsachen für Schwindel und damit eine Maffe der ehrenwertesten Menschen, denen der Beleidiger selbst vielleicht nicht einmal bie Schuhriemen zu lösen wert ift, für Betrüger refp. Betrogene erklären." Und an einer anderen Stelle fagt Brofeffor Dr. G. Jäger: "Ber bas Thatfächliche beim Beilmagnetismus versteht, erhalt damit den Schluffel zu einer Menge ber auscheinend barotften Gebräuche der Boltomedigin, die man abergläubisch zu nennen sich gewöhnt hat; wer aber umgekehrt beshalb, weil sich mit dem Magnetismus abergläubischer hotuspotus vergesellschaftert hat, alles als Schwindel verwirft, dem bleibt eines der mertwürdigften biologischen Gebiete, bas zugleich von größter praftischer Bichtigfeit ift, ein verschloffenes Buch.

# Ein Prinz als Magnetiseur.

(Schluß.)

Die Bohnung Sobenlobe's mar ftets in den Morgen. ftunden von Beilungsuchenden belagert. Groß mar feine Popularität in ben niederen Bolksschichten. Der Bettler, ber Dürftige, ber Krüppel, ber heimatlose Mann fanden an ihm einen freundlichen Tröfter, einen milben Gaben-Das icone flösterliche Tischgebet: "Edent pauperes et saturabuntur" - bie Armen merben effen und satt werden — fand in seiner Behausung eine munissizente Auslegung. Daß er so mild war gegen bie Staubgeborenen, gegen ben Bauer, ben Borigen, ben Glenden, gewann ihm bas Berg der fleinen Leute.

Hohenlohe führte in Großwarbein ein offenes Saus. Die Difiziere ber Garnison waren bei ihm oft und gern ju Gafte. Es gab ba vortreffliche Apung, benn Sobenlobe führte eine große Gabel und liebte, tropbem er zu Bacchus nur lofe Beziehungen unterhielt, einen guten Tropfen. Bu ben Gaften Hohenlohe's gahlte auch ein Graf de la Tour, ein Franzose, der in der österreichischen Armee bei ben Raifer-Ulanen als Oberlieutenant diente. Der febr unterrichtete Frangose, ein Intimus Montalembert's, hat über feinen Aufenthalt in Desterreich, speziell in Alföld, der von 1836 bis 1845 mährte, in der "Revue de France" vom Jahre 1874 eine Studie unter dem Titel: "Souvenirs de la vie militaire en Autriche" veröffentlicht. Hohenlohe sprach, erzählt der fein beobachtende Frangofe, mit viel Bescheidenheit von seinen Bundern. "3ch bin," jagte er, "nur ein fcwaches Wertzeug ber Gottheit; ich selbst bin unfähig, Wunder zu wirken; allein Gott ist nichts unmöglich, und ber Unglückliche, ber fein Bebet mit bem meinen vereint, wird oft erhort".

De la Tour schilbert ben Prinzen als einen Mann, ber selbst in ber verwickelsten Lage ben Ropf nicht verlor. "Eines Abends," erzählte ber Franzose, "traf ich bei hoben-lobe ben General August be Laroche-Jaquelin, ber, von Rußland fommend, mit feinem Gefpann von acht Siebenburger Bengsten die Tour quer burch bas Alfold nahm. Sobenlobe riet bem General, nur bei Tage ju reifen uno ein Paar Bistolen stets parat zu halten. Ihm selbst mare es im Borjahre auf einer Fahrt nach Disga-Füred um ein haar fehr übel ergangen. Sein Rutscher hatte einen unrechten Weg eingeschlagen, und fie maren in ber nacht in eine Saibeichente geraten, wo ihnen feche bis an bie Zähne bewaffnete Gefellen ein wenig freunbliches Willtommen boten. Bum Glude entbedte ich, ergablte Bobenlobe, in ber Schenke eine Beige, bie ergriff ich in meiner Bergensangft und fibelte auf berselben wütend los. Die ganze Racht konzertirte ich ein Analogon zu bem Musikanten in ber Bolfsgrube - ben unheimlichen Gesellen, die mir des morgens, nachdem sie sich fatt getanzt, großmütig Abschied gaben. Ich war einer großen Befahr entronnen, ichloß Sobenlobe fein grufeliges Abenteuer, benn balb barauf murben bie musikfreundlichen Wegelagerer bingfest gemacht und, ba fie mehrere Morbe auf bem Rerb-

holz hatten, aufgeknüpft.

Der äußere Menich Hohenlohe bot nichts Auffallendes. Gine Geftalt über bie Mittelgröße, jur Fulle neigend, ftropend von Kraft und Gefundheit, mit rafch blidenben Augen, breit auslabender Stirn, bichtem Saar, bas etwas blatternarbige Gesicht mit klerikalem Doppelkinn, ein Diener ber Ecclesia militans, wie ihn Walter Scott in "Javanhoe" verewigt. Bom Beiligen war bei ihm absolut nichts zu verspuren. Er war tein Ropfbanger, tein Leisetreter, tein Mann der Astefe, tein Belot, beffen Leben in Saß und Betehrung Andersgläubiger babinftromte. Die Konfession seiner zahlreichen Freunde, die sich aus allen Kulten Ungarns refrutierten, hat ihm nie Ropfweh verursachte, er war frei von Bebenken und Vorurteilen bei Schätzung eines Menschen. Und wenn es bei einem fatholischen Priefter, einem treuen Sohne ber römischen Kirche nicht als Wiberspruch, als Ronfens klänge, so mare man schier zu ber Annahme versucht, die Tolerang Hohenlohe's habe etwas von jener hohen Duldung befessen, die in dem uralten Gebot ber Unterthanen bes Dalai Lama so schön zum Ausbruck kommt und bas schlicht und einsach lautet: "Du sollst nicht meinen, daß dein Glaube ber allein gute ist." Mit einem ber Hauptträger bes Calvinismus im Alföld, bem berühmten Debrecziner Professor Joseph Beczely und dem gelehrten Araber Rabbiner Aron Chorin ftond er in lebhafter Rorrespondenz. Seine angenehmen Manieren, feine glanzende Unterhaltungsgabe, fein fanftes Wefen, fein mildes Temperament gewannen ihm alle Bergen.

# Magnetismus oder Schöpfungstraft.

Bom Magnethopath Rohm', Biesbaden.

Magnetismus hat eine viel umfassenbe Bebeutung; bie Bezeichnung ift gleichbebeutend mit Natur oder Schöpfunge, traft, mit Aether, Fluth, Ob 2c. Wir durfen auch diefer mohlthätig wirkenden Kraft ben Ramen "Alliebe" ober "Nächstenliebe" beilegen. Rach der Erflärung, welche der Allge-meinheit am verständlichsten wird, ist der Magnetismus eine mit den gewöhnlichen Sinnen nicht mahrnehmbare Aetherbewegung -- eine Kraft, welche die ganze Schöpfung burch-bringt und hauptsächlich im Menschen je nach seiner Bereblung und Gottähnlichkeit im verfeinerten und machtvolleren

Buftande vorhanden ift. Durch ben im Menschen innewohnenden freien Willen tann diese Kraft je nach Erkenntnig ihres Besitzers in erhöhtem Maaße zur Anwendung gebracht werben.

Newton, ben man ein Licht ber Welt zu nennen pflegt, fagt in feinen naturphilosophischen Grundlehren: "In ber gangen Schöpfung herricht ein febr feiner Beift, ber alle, auch die hartesten Körper burchbringt und ber in seinen Substanzen verborgen ift. Durch die Kraft und Thätigkeit diefes Beifics ziehen fich Rörper wechselseitig an, hangen anein-andergebracht gusammen. Durch ibn wirten Korper in ber größten Ferne, sowohl anziehend als auch abstogend. Durch biefen Beift fließt bas Licht aus, wird gebrochen und gurud. geworfen und erwärmt ben Körper. Alle Sinne werben burch biefe Rraft angeregt und die thierischen Rorper bewegen ba-burch ihre Glieber. Allein biefe Bahrheit ist nicht mit wenigen Worten zu erklaren und man hat noch nicht hinlängliche Erfahrungen, um biefe Befete genau beftimmen zu tonnen, nach welchen biefer allgemeine Beift

Wir wollen biesen Beist ober Kraft in ber Schöpfung mit dem Namen "Magnetismus" benennen und in Berud. sichtigung ber Materie, in ber biese Kraft thätig ist, mit folgenben Namen bezeichnen:

a) athmosphärischer ober All-Magnetismus

b) unorganischer ober Mineral-Magnetismus und

c) organischer b. i. Pflanzen-, Thier- und Menschen-Magnetismus.

#### a. Athmosphärischer Magnetismus.

Der himmelekörper, welchen wir bewohnen, enthält die Grundelemente: Feuer, Luft, Baffer und Erde, benen wieber bie zwei Rrafte: Magnetismus und Gleftrigität entstammen.

Betrachten wir furz vor bem Losbrechen eines heftigen Gewitters ben schwarzumwölften himmel, so überkommt uns unwillfürlich ein unbeimliches, fast banges Befühl, ba wir in bem Erschauten ben Borboten von bem herannahenden Rampfe ber gebachten gewaltigen athmosphärischen Rrafte erbliden. Wenn sich bann die mächtigen Geschosse entladen, Blit auf Blit in zadenförmigen Feuerstrahlen hervorbrechen und der Donner mit feinem furchtbaren Rrachen erschütternb an unser Ohr bringt, bann vermögen wir es einigermaßen zu fassen, wie gewaltig biese athmosphärischen Kräfte sind, indem sie solche die Erde bebend machende Naturerschemungen hervorrufen. Daß biefe Rrafte auf die lebenden Rorper unferer Erbe eine nicht geringe Ginwirfung und Beeinfluffung haben, ift eine bekannte Thatfache.

Ueber das Gefet ber gegenseitigen Beeinfluffung, ber Anziehung und der Abstohung oder auch des Prinzips der Wechselmirtung fagt Dr. F. A. Mesmer in seiner Schrift: "System der Wechselwirtung": "Es ist ein unveränderliches Gefet in ber natur, daß alle Korper als Wirtung ber Ronfultation wechselseitig auf einander Einfluß haben, bas heißt: daß zwifchen allen Rorpern Berhältniffe von ein- und ausgebenben Strömen irgend einer Rraft vorhanden find; diese Wechselmirtung geht sowohl in ihren Bestandtheilen, als auch in ihren Eigenschaften vor fich. — Der gegenseitige Ginfluß und biefe Wechfelverhaltniffe zwischen allen bestehenden Rorpern ift dasjenige, mas man ben All-Magnetismus nennen tann. Die harmonie ber Wechselverhältniffe, worin die Stoffe miteinander zusammen bestehen und die Bewegungen sich folgen, ift basjenige, mas man unter ber Ratur verfteben muß.

Es giebt im Beltall zwei Grundwesen - Materie und Bewegung. Die Bewegung bewirft in ber Materie die Entwickelung aller Möglichkeiten. Die Moterie ift entweber in Bewegung ober in Rube. Die unter einander fich in Bewegung befindenden Theile machen die Fluthbarteit (Fluffigfeit), die Ruhe macht die Festigkeit aus. Der Zustand vollkommener Fluthbarkeit und Feinheit, wo jegliches Urteilchen | der Zeitschrift wechselnd gegeben werden.

mit einer Bewegung begabt ift, wird als ber ursprüngliche oder Elementar-Ruftand ber Materie angenommen.

Wenn zwei ober nichrere zusammenstoßende Teile ber Elementarmaterie sich untereinander in Ruhe befinden, fo geht aus biefem Zustand basjenige hervor, mas man Rusammenfegung nennt. Die Materie fann mehr ober minber aufammengesett werben; betrachtet man bie Urteilchen ber Glementarmaterie als Ginheiten, so läßt fich leicht einsehen, baß bie Einheiten burch zwei, burch brei ober burch mehrere gufammen. gefett find, und die Zusammensetzungen bis ins Unendliche geben konnen. Die verschiebenen Bereinigungen biefer einfachen Ginheiten bilben bie erfte Gattung ber Bufammensebuna.

Betrachtet man biefe ersten Zusammenschungen von Gin-heiten als neue Sinheiten, so wird uns begreiflich, daß jede diefer Ansammlungen bis ins Unendliche fortschreiten tann, und man erhalt eine Borftellung von ber Unermeglichkeit ber Entwicklungen, ber Möglichkeiten in ber Natur.

Das Uebergewicht ber wechselseitig ein, und ausgehenden Ströme zwischen zwei organisierten Urfügelchen, welche in etwas Fluffigem mitten inne schweben und beweglich gemacht find, oder sich im Buftande ber Fluffigkeit befinden, giebt ben Brund von den Bermanbtichaften und ben Feindschaften ber Stoffe, sowie von ben Nieberschlägen, bem Aufbraufen und ben Gährungen.

Diefe allgemeinen Gefete ber Bewegung im Bollen find es, welche gleichmäßig in ben allerkleinsten Abteilen ber Materie wie in ben allergrößten Daffen malten. Die aufmerkjame Betrachtung ber Ericheinungen bes Magnets ftellt uns bas Muster und bas Beispiel von diefen hier ausgesprochenen Befeten ber Bewegung im Bollen bar.

Dlan fann mahrnehmen, daß die Rörper eine gegenseitige hinneigung zu einander haben, diefe hinneigung ift nichts anderes, als daß fich diefe Rorper in ben Stromen befinden, welche fich wechselseitig einer in ben andern ergießen.

Die sphärischen Körper kehren sich, indem sie sich um ihre Achse breben, die eine Salfte ihrer Oberflache wechselfeitig zu, auf biefer Galfte nehmen bie großen Simmelsförper ihren gegenfeitigen Ginfluß — Wechselwirtung — auf, welcher jederzeit durch diefen gemeinschaftlichen Erguß von den Strömen ber Flut, worin fie schwimmen, bewirft wird.

Diefe eben erörterten Thätigkeiten und Beziehungen feten die Bechfelmirtung amijden allen Simmelstörpern feft, fie wird burch mahrnehmbare Wirkungen, welche einer auf ben andern hervorbringt, offenbar. Wenn dieselben sich in ihren Ummalzungen ftoren, fo halten fi: entweder bie Bewegungen ihrer Umlaufstreise auf, ober beschleunigen sie. Dergleichen Wirkungen sind auch auf unferer Erdkugel burch bas Phanomen ber völlig ftillstehenten Baffer beobachtet worden. Die Anziehung und Abstoffung ist also jenes alls umfaffende Gefet, wonach alles was da ift sich im Verhältnis gegenseitigen und allgemeinen Ginflusses befindet. Diefer Ginfluß erfolgt mittelft eingehender und ausgehender Strome einer feinen und ebenso vielfältigen Flut, als es organisierte Urteilchen giebt.

# Prattische Anwendung des Heil-Magnetismus.

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Heilungs-Berichte, Dankschreiben ze. tragen die Einsender, nicht die Redaktion. Die Reihenfolge der Einsender wird in jeder Rummer

# Heilungs=Berichte.\*)

Mensch, wenn die Liebe nicht in dir wohnt, die dich zur Duldsamkeit und zur Silseleistung für den leidenden Rebenmenschen antreibt, und du sagest denuoch du wärest ein Christ, so sprichst du die Unwahrheit. P. R.

Es ist gleich, welcher Mund die Bahrheit spricht, und es ist gleich, welche Hände das Gute geben.
Baron du Potot.

# Magnetopath E. O. Heinemann

Berlin S., Schleiermacherftr. 14.

#### Beilung von Anocenfrag.

Ich litt im April 1892 infolge meines Leidens, Knochen= fraß, an einer umfangreich tief eiternden Bunde des Oberschenkels, weshalb ich mich einer Operation schon unterworfen hatte. Nach langem schweren Krankenlager als unheilbar erflart, ließ ich mich in die Behandlung bes herrn Magnetopath Beinemann, Schleiermacherftr. 14 transportieren. Die magnetische Rur bes herrn beinemann wirkte wunderbar, bom Tage ab fühlte ich Linderung, nach der zweiten Behand= lung tonnte ich, geftüst auf eine Rrude, mich ichon fortbewegen, nach wenigen Wochen war meine Bunde zugeheilt, ich tonnte nach Saufe zurückkehren, von wo aus ich noch einige Behandlungen besuchte und bann auf Berordnung des Herrn S. noch einige Zeit zur Biedererlangung meiner Rräfte und Stärfung meines Beines als Retonvaleszent verharrte. Im September tounte ich wieder als branchbarer Menich in meinen Beruf eintreten. 3ch dante, nächft Gott, Serrn Magnetopath Seine= mann die Erhaltung meiner Blieder und nun bringe ich diefes nach verfloffener Beit, jum Boble der Leidenden, gur öffentlichen Renntnis, indem ich herrn heinemann's magnetische Rur auf's herzlichste empfehle, bekunde noch, daß herr h. teine Salben, Bader noch Arzueien oder Instrumente in Anwendung gebracht hat. Die Behandlung war stets eine sanfte und angenehme.

Berlin, den 8. Februar 1893.

Max Cebedics.

Mit dankerfülltem Serzen bestätige ich obiges der Bahrsheit gemäß als Bater.
(L. S.)

Borftehende Unterschriften find beglaubigt:

Berlin, den 8. Februar 1893.

Friedrich Wilhelm König Notar im Bezirt des Königlichen Kammergerichts

# Magnetopath Franz Hammelrath

Köln a. Rhein, Hohenstausenring 36.

#### Beilung einer Lähmung.

Ein 9 jähriger Anabe eines hiesigen Steuerbeamten war von Geburt an am linken Arm und der Hand gelähmt. Bas man bis dahin zur Heilung versucht hatte, war ohne Erfolg geblieben. Ich fand, daß der Anabe auf der rechten Kopfseite eine bedeutende Erhöhung hatte, also sich Fremdstoffe auf diese

Die Redaktion.

Seite des Gehirnes auflagerten. Da nun die rechte Gehirnshälfte die linke Körperhälfte und umgekehrt die linke Gehirnshälfte die rechte Körperhälfte beherrscht, in diesem Kranksheitsfalle aber die rechte Kopfseite belastet war, so mußte naturgemäß die linke Seite des Körpers in ihren Junktionen behindert sein.

Meine Aufgabe konnte es nur sein, die Fremdstoffe, welche das Gehirn belagerten, zu zerteilen und der Erfolg mußte einstreten. Ich legte dem Knaben die Hände auf und siehe da die Fremdstoffe schmolzen gleichsam wie Schnee unter dem Feuer und was ich voranssetzte, geschah. Die Lähmung des linken Armes war aufgehoben.

Das Leiden, welches von Geburt an, also neun Jahre beftanden hatte, war in einer magnetischen Sitzung geheilt worden.

Dieser Fall beweift, wie falsch es ift, nur symptomatisch zu behandeln, wie es leider heute noch vielseitig üblich ist. Bas hätte es hier genütt, wenn nur ausschließlich der geslähmte Urm behandelt worden wäre, wie es vordem auch von seiten der Aerzte geschehen war, dagegen die Belastung der Gehirnpartie, von wo aus die Bewegungsnerven des linken Armes regiert werden, unberücksichtigt gelassen hätte. (Aus der Schrift: Der Heilmagnetismus und seine Stellung in der Raturheilweise.)

# Magnetopath Dr. Josef Grazinger

Wien, Borzellangaffe 37, Mezzanin.

#### Heilung von Gallensteinleiden.

Nehmen Sie, geehrter herr Dr. Graninger, meinen innigften Dant für die Berftellung meiner Gefundheit entgegen; benn nur Derjenige, welcher fo lange und fo ichwer leidend war wie ich, tann den Wert ber Gesundheit ichagen. Seit 13 Jahren konsultierte ich eine Unzahl von Aerzten, darunter Rapazitäten der Biffenschaft, Stezialiften und Rliniter. Die richtige Diagnose wurde aber nur von einem Urate vor fünf Jahren geftellt; fie lautete: Ballenfteinleiden, hochgradige Nervosität und Ropfleiden, welches infolge der vielen Dleditamente entstanden ift. Denn was habe ich Alles eingenommen: Antiphrin, Antifebrin, Morphin, Salight und dann die vielen Jujektionen. Während Ihrer Behandlung war ich noch in teiner Apothete. Wenn ich früher ein paar Eglöffel Rohl gegeffen habe, betam ich sofort eine heftige Rolit und war gezwungen, mir eine Injettion geben zu laffen und jest habe ich ichon, trot meiner fitenden Lebensweise, häufig einen großen Teller Büljenfrucht gegeffen, ohne die leifesten Beschwerden au fühlen. Ich wiederhole meinen Dant und wünsche, daß mir Die Gefundheit fo weiter bleibt und Gie der liebe Gott gum Wohle der leidenden Menschheit noch recht lange erhalte.

Wien, am 20. November 1894.

Thereje Zischla, Sicherheitswachkommandantens-Gattin XVII. Beronikagasse 45.

# Magnetopath A. W. Plath

Köln a. Rhein, Karthäuserwall 29.

#### Beilung von Brandwunden.

In einer hiesigen Fabrit passierte mir das Unglück, daß ich durch heißen Damps an Brust, Armen und Beinen entsetzlich verbraunt wurde. Mein ganzer Körper war voller großer Braudblasen. Halb ohnmächtig vor Schmerzen ging ich zum Herrn Heilmagnetiseur Plath, welcher mich in der ersten Behandlung innerhalb vier Minuten von meinen entsetzlichen Schmerzen besreite, so daß ich munter und vergnügt wieder nach Hause gehen konnte. Nach weiterer viermaliger Magnetisationen sind meine Brandwunden vollskändig geheilt und

<sup>\*)</sup> Die aussichrlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftstäden. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichten, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt.

sonderbarer Beise habe ich nach der ersten Magnetisation nie wieder Schmerzen gespürt.

Röln a. Rh., Severinswall 49.

Suftav Jöhri.

# Magnetopath Karl Nagel

Stuttgart, Bilchfeuftr. 20 a.

#### Seilung von Blinddarmentzündung.

Meine Ehefran, Karoline Kübler, 34 Jahre alt, war im Mai 1893 an einer schweren Blindbarmentzündung gefährlich erkrankt und konnte von ersten ärztlichen Antoritäten nicht geheilt werden. — Als dieselbe ihrer Anslösung nahe, wurden wir auf Herrn Magnetopath Nagel ausmerksam gemacht. — Herr Ragel stellte meine Fran in 3 Wochen vollständig wieder her und besindet sie sich die heute ganz wohl.

Karoline Kübler.

Der Chemann: Albert Rübler.

# Magnetopathin S. M. Baumeister.

Biesbaden, Elifabetheuftraße 29.

#### Beilung von Lungenichwindfuct.

Am 1. März d. 38. erkrankte ich an Nierenleiden, durch (mod.) ärztliche Silfe wurde ich von diesem llebel befreit, was aber ein zweites Leiden zurfolge hatte, der Arzt, welcher mich behandelte, erklärte mich nun`als lungenschwindsüchtig. Derselbe gab mir noch eine Lebensfrist von 1/4 bis 1/2 Jahr, was ich auch infolge meines Besindens glaubte.

In dieser meiner Not suchte ich nun Sülfe bei Frau M. Baumeister, von deren Seilerfolge ich schon viel gehört, und welche auch meine Frau durch ihre magnetische Seilkraft von Sicht be freit hatte. Im Monat Mai wurde ich zum erstennal magnetisiert, schon nach der dritten Behandlung fühlte ich mich viel besier und jeht bin ich durch Magnetissmus geheilt, so daß ich mich meiner früheren Gesundsheit wieder erfrene, was ich mit innigem Dank der Wahrheit getren bezeuge.

Pfaffenweiler, den 3. Juli 1881.

Berthold Raltenbach, Landwirt.

Die Echtheit vorstehender Unterschrift wird hiermit be- glaubigt.

(S.) Pfaffenweiler, den 4. Juli 1881.

Gutgejell, Bürgermeifter.

### Magnetopath Wilh. Ressel

Dresden, Marschallftraße 55.

#### Beilung bon Bergfrämbien.

Siermit danke ich dem Seilmagnetiseur Seren Ressel auf's Verbindlichste, da es ihm gelungen, meinen Sohn von den qualvollsten Serskrämpfen, die längere Zeit hindurch alle Nächte aufgetreten waren, durch seine Seilmethode vollkommen zu besreien. Während sich jede andere Kur als völlig unglos erwies, blieben die Krämpse erstannlicher Weise schon nach der ersten magnetischen Signug vollständig weg.

Compit, bei Dresben.

Heinrich Weber.

Ortsrichter und Gemeindealtefter.

Daß der Beilerfolg kein vorübergehender gewesen bezengt die Thatsache, daß von der Entlassung aus der Kur bis heute vier Jahre ohne Rückfall vergangen sind.

Ressel.

# Litterarisches.

Leitfaben zur wirksamen Ausübung des Menschen-Heilmagnetismus, nehst einem Anhange über Lage und Funktion der wichtigsten menschlichen Körperteile." Mit 9 Autotypietafeln. Bon Paul J. Rohm, Wieshaden 1898. Preis geb. Mt. 3.—. Zu beziehen durch den Verfasser und durch jede Buchhandlung.

Die Zeitschrift für Spiritismus Rr. 39 1898, schreibt: Diese im Selbstverlag des Verfassers erschienene treffliche Arbeit des um den Seilmagnetismus fo verdienten Magnetopathen Baul Rohm, deffen mit feinem sympathischen Bilde geschmudte Schrift: "Der Magnetismus als Seilfraft" bereits in Dr. 5 diefer Zeitschrift 1897 durch Herrn Brof. Dr. Meier gu Tübingen eine ebenfo gediegene wie anerkennende Besprechung fand, liegt uns in einem eleganten Ginbande und in vorzüglicher Ausstattung hinsichtlich bes Druckes und bes hochfeinen Glauspapieres zur Besprechung vor. Die fleine Arbeit gablt nur 51 2 Bogen in 80 und enthält in ihrem erften Teile außer einem ansprechenden Borwort in den drei Kapiteln: "Vom Menschen-Magnetismus im allgemeinen", "Das Shitem der Bechselwirtung oder der All-Magnetismus" und "Animalischer Magnetismus" eine lehrreiche und gewißlich jedem Lefer willkommene Ginleitung in das Gebiet des Magnetismus, welche das wiffenswerteste in gebrangter Form barbietet und für Jedermann von großem Intereffe fein dürfte. Das nun folgende ift eine vorzügliche Schule für Magnetiseure bezw. für folche, die es werden wollen. In diefer Beife ift Die Arbeit als eine fehr willtommene Bereicherung der magnetischen Litteratur anzusehen, da sie wenigstens hinsichtlich ihrer gedrängten Form und populär gehaltenen Bearbeitung eine Lücke ausfüllt, beren Borhandensein wohl nur gu febr gefühlt wurde. Alls auf einen besonderen Borgug diefes Leitfabens möchten wir befonders auf die neun Tafeln hingewiesen haben Bir empfehlen den Leitfaden angelegentlichft allen Intereffenten für den Menschen-Beilmagnetismus gur gefälligen Bedienung und wohlwollenden Aufnahme. -"

# Derschiedenes.

#### Beiftige Ginwirtungen.

Ju London hat sich im Jahre 1882 unter bem Ramen Society for psychical research eine Gesellschaft gebildet, welche die geheimnisvollsten Teile der Seelenlehre, die verschiedenartigften seelischen Erscheinungen jum Gegenstande ihres Studiums macht, besonders aber Diejenigen, welche bis beute jeder Ertlärung spotten und die man daher meift einfach abgeleugnet hat. Leugnen ist ja in der That die einfachste und bequemfte Art, sich angesichts einer mühsamen Frage jedwede Behirnthätigfeit zu ersparen. Sält man Jemandem biefe oder jene Thatsache vor, so spricht er derselben einfach die Existenz ab und ift dadurch aller Sorge ledig. Diesen Weg schlägt die oben erwähnte Gefellichaft nicht ein. Sie befteht aus einer Angahl unabhängiger, wißbegierieger Männer, die vor einer geistigen Unftrengung nicht gurudichrecten. Gie haben mit veinlicher Sorgfalt und Genauigkeit die einzelnen für die außergewöhnlichen Erscheinungen ibrechenden Benguisse gesammelt und gesichtet. Die so als Thatsachen erwiesenen Borkommuiffe werden in einem Buche veröffentlicht. Auf biefem Wege schließt man dem Leugnen das Sinterthor.

Beil nun, folgert die Society, eine Menge von Dingen da ist, welche wir uns nicht erklären können, tropdem sie da sind, weil serner im Laufe der Zeit viele Dinge, die man früher nicht zu erklären vermochte, durch die fortgeschrittene Bissenschaft ihre Erklärung gefunden haben, so müssen wir hoffen und erwarten, daß es uns gelingen wird, einmal eine

befriedigende Ertlärung der feelischen Uebertragungen gu gewinnen.

Der erwähnten Gesellschaft geboren Brofesioren ber Universitäten Oxford und Cambridge und viele hervorragende Gelehrte an, auch der verftorbene Staatsmann Gladftone gehörte zu ihren Mitgliebern. Sie hat im Jahre 1890 ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Phantasms of de living, in welcher gegen achthundert Beuguiffe für Ereigniffe besprochener Urt aufgeführt werben.

Daß es möglich ift, seine Gedanken auf einen Mit= menschen zu übertragen, wird nicht bloß durch Experimente an hupnotifierten Männern ober Frauen, sondern auch an menschlichen Wesen erwiesen, die munter und wach find. An diesem Buntte fest das Buch ein. Es beweift uns, daß der Beift eines Menschen auf ben eines anderen einwirten tonne. ohne daß dabei ein Wort gesprochen oder geschrieben, ober eine Bewegung gemacht werbe.

Der griechische Bilosoph Blato, so heißt es weiter, ging jogar fo weit, anzunehmen, der Bedante fei etwas Befentliches, ein wirklich vorhandenes Etwas.

Somit ware es also nicht unmöglich, daß in gewissen feltenen Fällen ein Bedante, ber im Beifte einer Berfon ent= ftebt, ben Sinnen einer anderen Berfon bemertbar wird.

Die Besellichaft ftellt folgende drei Satungen auf:

- 1) Die Erfahrung beweift, daß die llebertragung der Gebanten und Gefühle bon einem Geifte jum anderen ohne bas Daswischentreten der (uns bekannten) Sinnesorgane möglich ift.
- 2) Bengniffe beweisen, daß Bersonen, die an einem Bendepuntte im Leben stehen ober die im Sterben liegen, ihren Berwandten und Freunden erscheinen oder sich so häufig bemerkbar machen, daß der Zufall allein diese Thatsache nicht ertlären tann.
- 3) Diese Erscheinungen sind Beispiele übersinnlicher Wirtung eines Beiftes auf den andern.

Nunmehr folgen eine Reihe durch Zeugniffe erhärteter Borkommnisse, die, wenn man sich nicht einsach aufs Ableugnen verlegen will, den Gedanken wach rufen, daß doch wohl etwas an der Sache fein muffe. Diefes "Etwas", meinen die Berfaffer, wird der Reim einer Biffenschaft werden, die uns das große Geheimnis aufdectt. Bielleicht gehen noch

Jahrhunderte hin, bevor wir dazu gelangen. Thales von Milet entdectte eines Tages, daß der Bernftein leichte Rorper anzieht. Diefes legte den Grun dzur Glettrizitäts-Biffenschaft. Mittlerweile find aber mehr als 2000 Nahre verfloffen. P. L.

### Brieffasten.

Frl. L. Sch., Frl. P. H., Frau J. E., Frl. M. J., Frl. W H. in Wiesbaden, Frau A. A. in Bonn, Frau R. R. in Eflingen, Frl. M. M. in Carlsthal, Frl. B. v. R., Roma. Betrag erhalten.

Berr R. M. in B. Der zweite Borfitende ber B. D. Dt., Berr Rohm in Biesbaden, wird Ihnen die Statuten zusenden.

Herr G. M. Essen, A. F. Mainz, H. J. Freiburg i. B., Dre med. G. Wien: Beften Dant für freundliche Unterftütung. Mit beftem Gruße.

Berren T. und Pf. Duffeldorf, S. Köln; Für Rr. 2 zu fpat. Gingefandtes wird in Mr. 3 erscheinen.

Berr G. S. Großschönau. Für Ihre guten Buniche und Ihr entgegengebrachtes Interesse banken wir aufrichtigst. Bufendung, auf die wir in nachfter Rummer zurückkommen, haben wir erhalten. Bergl. ergebenen Gruß.

Berr Dr. med. B. in Wien. Ihre Anmelbung als Mit= glied d. B. D. M. wird allseitig begrüßt werden, Nachricht wird Ihnen baldigft zugehen. Für liebenswürdige Unterftütung ber Beitschrift unter freundl. Grugen besten Dant.

Herr B. in R. R. So wie Lorsicht die Mutter der Beisheit ift, ebenso ift Nachsicht die Mutter der Liebe.

> Ein wenig Rücksicht auf beiben Seiten, Das überbrückt die ichroffften Beiten. Wer nur die eignen Bege tennt Geht den, der Glud und Frieden treunt.

Berr S. in B. Ihr Borschlag ift gut, aber nicht ausführbar: Rady Machiavelli giebt es Röpfe von breierlei Arten: Der eine versteht von felbst etwas, der zweite versteht etwas wenn es ihm von andern klar gemacht wird, und der dritte versteht weder von selbst etwas, noch wenn es ihm pon andern verdeutlicht wird.

#### Mitalieder der Bereiniauna Deutscher Magnetopathen.

Berlin S. Ernst Otto Heinemann, Schleiermacherstr. 14. Berlin-Zehlendorf. Baul Zillmann, Bartstr. 8. Bremen. D. B. Ernsting, Wall 199. Dortmund. Karl Roettchen, Kampstr. 105. Dresden. Wills. Kessel, Warschafter. 55. Gresden. Wills. Messel, Warschafter. 55. Essena. Ruhr. Gustav Wener, Selmastr. 25. Frantsurt a. M. Sans Kramer, Braun-

heimerstr. 25. Freiburg i. Baben. Heinrich Jangen, Ratharinenstr. 2

Katharinenstr. 2. Dr. Georg von Langsdorf. Dr. Georg von Langsdorf. Söcht a. M. Alex Stemmler, Emmerich-Josephstr. 16. Köln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohenstaufenring 36. A. Blath, Karthäuserwall 29. Leivzig. Paul Schröber, Neum. 20—22. Arthur Corbes, Neumarkt 20—22. Arthur Corbes, Neumarkt 20—22. Mainz. F. A. Hick, Kirchplak 10. Stuttgart. Karl Ragel, Büchsenstr. 20a. Bien. Dr. med. Josef Grahinger, Porzellangasse 37.

zellangasse 37. Wiesbaden. Ludwig Malzacher, Querftr. 3. Frh. A. von Einstedel. Baul Rohm, Elizabethenstr. 29.

Altenburg. J. Lichtenstein, Marschallftr.

Schneider.

damerftr. 70a.

Raiser Friedrichstr. 64.

Caffel. Gogmann's Naturheilauftalt.

Chemnit. S. Tetner, 3winggaffe 3. C. Tunder, Helenenftr. 22.

Diffeldorf. L. Tormin, Sternftr. 20a. Ernft Bfaunftiel, Blumenftr. 14.

**Essen** a. Ruhr. H. Halfmann, Rheinischestraße 9. Arrold Fuchs, Branerstraße 1.

Freiburg i. Schl. August Güng.

amburg. B. Flies, Neuer Steinweg 15. Emil Mujchit-Droonberg, Kaifer Bil-

graben 13.

Jarifcan b. Striegan. Auguft Mende. Roln - Lindenthal. Phil. 28. Kramer, Therefienstraße 160.

#### Heil-Magnetiseure.

Altwasser, Nr. 15 a, Br. Schles. Franz

Berlin. Bilh. Reichel, Köthenstr. 26. Bilh. Rudolf Scheibler, W., Bots-

Berlin-Charlottenburg. Rarl Rettich,

Bielefeld. G. Buffieck, Delmühleuftr. 10.

ftraße 3.

helmstraße 55. Hannover. Dr. Gustav Schmit, Schiff&=

Köln. Gustav Malik, Im Loch 10. Königsberg. W. Kommick, Drummstr. 16. Leivzig. Josef Müller, Ussistent bei Baul Schröber, Neumarkt 20—22. H. Claus, Lösnigerstr. 14. Gustav Dittmar, Leplahstr. 9.

Leipzig Reudnit. Dr. Schaarschmidt, Leipzigerstraße 1. Löbtan bei Dresben. F. Janson, Wils=

drufferstraße 23. Mannheim. F. Geise, S. 1, Kr. 8. München. Th. Diesel, K. Wilhelmöstr. 29. Kürnberg. Wilh. Weder, Ludwigstr. 60. Oberndorf a. A., J. Kohler, Bollerstr. 3. Stoenburg. Frau Annaliese Wagner. Bforzheim. Ludwig Strieder. Pforzbeim.

Rostod. Nebert, Strandstr. 63. Zaalfeld a. S., E. Grawitschti.

Salzburg. Edm. Blechinger, Rlampferer=

Ztuttgart. Frl. Al. Ofterberg, Kronprinzenftr. 11.

Bien VII. Dr. med. Emil Bönisch, Mariahilferftr. 108.

iesbaden. Fran Sophie M. Ban-meister, Elisabethenstr. 29. Biesbaden.

Bürich I. Beise, Bähringerftr. 10.

Berausgeber: Baul Rohm und Ludwig Malzacher, Magnetopathen in Wiesbaden. Berantwotlicher Redaktion: Otto Richter, Biesbaden. Druck und Berlag: Edel'sche Buchbruckerei, Wiesbaden, Schligenhofftr. 3. **Preis** halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Oesterreich 1 fl. 25 kr. Einzel-Nummer 50 Pfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Pfg.

**Retlamen-Breis** für die zweispaltige Betitzeile 50 Pfg.

für

# Heil-Magnetismus.

Beftellungen, Geldfendungen, Beitrage und Correfpondengen

find an ben Berlag: Ebel'ide Buchbruderei in Biesbaben, Schütenhofftrage 3, zu fenden.

Nachbrud ift nur mit genauer Quellengngabe gestattet. - Postzeitungelifte Nr. 8438.

Nummer 3.

Wiesbaden, Dezember 1898.

Monatsblatt.

Inhalt: Ueber Magnetismus und organischen Aether. Wie heilt der Magnetismus? Die neue Strahlkraft der Selioda. Der Unterschied zwischen Seilmagnetismus und Sppnotismus. Seilungsberichte. Litterarisches. Verschiedenes. Tasel der Mitglieder der "Bereinigung deutscher Magnetopathen" und der Seil-Magnetiseure.

Die Thatsachen des Lebensmagnetismus sind da und kümmern sich nicht darum, tob sie zu den Abstraktionen, Konstruktionen und Weltzustemen des kleinen menschlichen Gehirnes passen oder nicht. Die Zahl ihrer Beobachtungen ist auch jest nicht mehr klein, sondern groß genug, aber nur für den, der sich die Mühe giebt, sie kennen zu lernen, was die meisten, die darüber urteilen, nicht thun. Manche ungewöhnlichen Kräfte der Menschen können aber ihrer Natur nach so wenig häusig beobachtet werden, als ungewöhnliche Menschen selbst, oben weil beide selten sind. Aber Blato und Keppler existierten doch, obgleich wir nicht tagtäglich Menschen von ihrer Geistesgröße antressen.

Dr. med. Passant.

# Ueber Magnetismus und organischen Aether.

Bon Professor Dr. C. U. v. Efchenmaber.

Wenn ber menschliche Geist das Gebiet des Bekannten mit dem Gebiet des Unbekannten vergleicht, so wird er immer sinden, daß dessen, was er nicht weiß, unendlich mehr ist, als dessen, was er weiß. Es waltet aber ein doppelter Jrrtum vor: 1. der, daß man das, was unsere Sinne nicht erreichen können, auch für die Vernunst nicht erreichar hält, und 2. der, daß man das, was dis jest geheim und in tiesem Dunkel verhüllt lag, entweder für eine Chimäre oder für unergründlich hält. Die erste Ansicht macht die Vernunst zum Sklaven des Sinnendienstes, und die zweite hat die Anmaßung, den einmal gewonnen Maßstad ihres Wissens für untrüglich zu halten und alle weiteren Entdeckungen im Gebiete reiner Gesetz und Gleichungen auszuschließen. Beispiele werden dies erkäutern.

Wenn wir unsern Sinnen trauen und einen Blid auf die physische Weltordnung hinauswerfen, so werden wir jeden Tag durch die optische Täuschung geäfft, daß die Sonne über unsern Horizont wandle und einen Kreis um die Erde beschreibe, während diese im Centrum stille stehe. Diese Unsicht sührte die Annahme unnatürlicher Knotenlinien herbei, in welchen die Wandelsterne sich bewegen mußten, und der schöne Rhythmus des Planetentanzes blieb mit allen seinen Gesetzen undemerkt. Der Verstand vernichtete diese optische Täuschung und nun stand das ganze Sonnenspstem in schöner Ochnung und Einheit vor dem intellektuellen Blid des Beobachters.

Der Mensch, wohl bewußt, daß schon Jahrtausende her diese trüglichen Sinne uns täuschen, verließ das Zentrum der wandelbaren Erde und sernte von einem höheren Mittelpunkt aus, nämlich dem der Sonne, konstruieren, — und nun war

auch das hindernis gehoben, welches der Entdeckung des Mechanismus des himmels mit all seinen schönen Gesetzen im Wege stand. Die Sonne ruht im Brennpunkt aller Planetens Bahnen — und so lösten sich alle jene künstlichen und verswickelten Knotenlinien in einsache elliptische Kreise auf.

Man sage mithin nicht, daß uns die Sinne den einsachen Weg lehren und die Ersahrung an die reinen Elemente zurücksühren. Reineswegs! — Sie verwickeln uns in die unnatürlichten Hypothesen, in jene künstlichen Knotenlinien, in die Subtilitäten und Spitzindigkeiten — und nur der Verstand, wenn er auf seinen höheren Mittelpunkt zurückgeht, vermag diese optischen Täuschungen zu vernichten und den geraden, einfachen Weg in den Naturansichten zu zeigen.

Aber noch niehr. — Sollen wir dabei stehen bleiben, daß die Sonne im Zentrum ruhe? Könnte sie nicht auch samt ihrem System im Weltraume fortgeführt werden und einem höheren Gestirn huldigen? Wenn wir einmal sehen, daß die Monde einem Planeten und die Planeten einer Sonne gehorchen, so werden wir auch die Befugnis haben, die Sonne selbst wieder in ein gleiches Verhältnis zu setzen und in diesen Unterordnungen so lange fortzusahren, die wir nicht etwa nur für die Ansicht eines Sonnensystems, was für das Ganze nur einen verschwindenden Wert hat, sondern für die Ansicht des ganzen Himmels ein oberstes Glied gefunden haben, das als Naturzentrum zugleich ein implizites All ist und die ganze Dynamif und Wechanik aller untergeordneten Systeme in allgemeinen Kräften, Gesetzen und Gleichungen in sich trägt.

Wenn etwa ein zweiter Newton ben Mechanismus eines ganzen Sonnensystems mit allen seinen Erscheinungen nur wie einen Faktor betrachtete, und bann mit sester Konssequenz (etwa aus bem Gesete ber Störungen) bemonstrierte, baß bieser Faktor keiner Erklärung sähig wäre, wenn man nicht noch einen höheren Faktor annähme, aus bessen Sinswirkung alle Ungleichheiten bes untergeordneten Sonnensystems

erklärbar seien, — würben wir wohl einer solchen Sinsicht unsern Beisall beswegen verweigern, weil unsere Teleskope uns nichts bavon sagen? Das hieß offenbar die Vernunst zum Slaven des Sinnendienstes herabwürdigen und ihren hohen Wert verkennen. — Und doch geschieht es. Jeden Augenblick erinnern uns die Erdenbewohner, doch ja recht sachte auf Wahrnehmung und Ersahrung unsere Schlüsse zu bauen und nur im Dienste der Sinne unsere Vernunst zu gebrauchen, bedenken aber nicht, daß der Lichtstrahl der Vernunst weit über jene Grenze hinausdringe, die unsern Sinnen und unsern Teleskopen gesteckt ist — und daß in jenen entsernten Regionen, die eben so wahr sind, als unsere nahegelegenen, keine Ersahrung mehr möglich ist, und daß, wenn hier noch etwas entbeckt werden solle, wozu Aufforderungen genug in uns sind, es nur der Vernunstschluß und die Idee leisten können.

Auf gleiche Weise verhält es sich im organischen Gebiete. hier ist bas Rabegelegene unfern Sinnen ebenso verhüllt, wie bort bas Entfernte. Wir sehen zwar im Organismus die Strome auf. und abrinnen und finden wo fie herkommen und wo fie hingehen, wir verfolgen ben Stamm in feine Mefte und ben Aft in seine Zweige bis zu seiner peripherischen Umbeugung, wir bringen mit bewaffnetem Auge babin, mo uns bas unbewiffnete teine Differeng mehr zeigt, wir analysieren die Stoffverhältnisse und untersuchen die innerfte Struktur. Alles dies geschieht im Sinnendienst; — aber mas haben wir damit gewonnen? Wo ist ber höhere Zusammenhang gezeigt, wo ift das Moment ber Kraft bestimmt, bas biefe sichtlichen Bewegungen follizitiert? Wo ift ber fpeziphische Wert ber einzelnen Organe gegen ben allgemeinen abgewogen und durch eine Gleichung bestimmt? Dies finden wir wohl, es muß Alles Syftem, Ginheit und Ordnung fein, jedes ber Organe muß jum Produtt bes Ganzen einen spezifischen Beitrag liefern; es muffen Gefete im Organismus fein, aber wo ist ihr Ausdrud? Was ist jene Kraft, die sich in bem unaufhörlichen Wechselspiel bes Bergens tund thut, und welche den Antagonismus der Respiration unterhalt?

Ueberall ist eine eigene freischeinende Modisitation und boch auch Geset, aber wo ist sein Wert dargestellt? Wenn auch der künstliche Bau der Sinne dis auf das kleinste hinaus bekannt ist, so sagt einmal, wie bildet sich der Ton und der gefärbte Lichtkrahl in ihm? Soll dies schon das Feld des Undekannten sein und bleiben? Ich glaube — nicht. Ihr werdet es entdecken, aber die Ersahrung wird euch nicht dazu behülslich sein.

Ein von der Erfahrung und dem Sinnendienst unab. hängiges Prinzip muß gefunden werden, und fie foll bann erst in ihren mannigfaltigen Richtungen bestätigen, was ihr gefunden habt. Dazu ift une die Gabe ber Bernunft verliehen, nicht bazu, daß wir fie unserem Sinnendienst unterordnen und das ausschließen, mas biefer uns nicht darbietet. Aber noch mehr — wir stümpern on Leben und Gefundheit. Weiß einer von uns, mas Leben, mas Gefundheit ift? Wenn zwei dem Auge kaum bemerkliche Samenftaubchen euch teine Differeng mehr mahrnehmen laffen, fo wartet nur, bis fich ihre Rrafte in der Entwicklung erschließen, und ihr werbet alsbann zwei in Gestalt, Farbe, Funktionen und Eigenschaften volltommen verschiedene Geschlechter vor euch haben. Liegt hier nicht ichon im Differential bie ganze fünftige Evolution der Pflanze, fonnt ihr wohl diese verschiedenen Momente ber Evolution mit ben Sinnen erkennen? Blidt einmal in die geheime Bertstätte jener plaftijchen Gestalten, was lehren euch benn die Sinne ? Richts - gar nichts. Sollen wir darum Bergicht thun auf etwas, mas uns fo fichtbar noch in der Form der Gesetze erscheint?

Ohne Zweifel giebt es eine Dynamik bes Lebens, wie es eine Mechanik ber Bewegung giebt, und wie biese in einer physischen Weltordnung in ungählig vielen Berhältnissen, Pro-

portionen und Gesetzen real geworden ist, so wird in gleichem Maß jene in einer organischen Ordnung real werden; denn jedes Leben der Schöpfung ist eine spezifische Gleichung und diese Gleichung ist die Natur und das Wesen des Dinges, wodurch es besteht und ohne welches es leer und nichtig wäre.

Wollt ihr ein solches Lebensprinzip aufsuchen, so müßt ihr euch gänzlich von dem Sinnendienst wegwenden, der euch durch die unendliche Mannigfaltigkeit nur verwirrt und die Einheit erschwert, und ihr müßt aus einem höheren Mittelpunkt konstruieren, wo jene Trübungen noch nicht die Wahrsheit verdunkeln. Man verwechsele doch nie das Wahre mit dem Realen. Das Wahre liegt immer in uns und ist das Geset, dessen wir am Vehikel des Realen bewußt werden. Das Reale und Materiale an sich ist, wie Plato sagt, ein wahres Nichts und wird erst Etwas durch die Einverleibung mit der Jee, die dann als Geset und Gleichung dem Dinge Bestand und Leben giebt.

und noch mehr! — Wie kommt es, daß aus bem materiells endlichen Behikel einiger Tropfen Samen und eines Sichens der Mensch hervorwächst mit dem Unendlichen des Begriffs, mit jenem Prinzip, das seine Freiheiten in allen Richtungen versucht und mit jenem Blick gen himmel, dem die ganze Erbe ein Nichts ist? Wollt ihr etwa diese Aufgabe darum von der Hand weisen, weil euch eure Sinne nicht in das Geheimnis der Zeugung einweihen, so versucht eine andere und erklärt, wie der Beschl eures Willens euern Arm und Fuß bewegt? Diese Lösungen werden wir nie der Ersahrung abstragen. Sollen wir darum sie unversucht lassen?

Es ist hier ein Widerstreit; durch die lange Gewohnheit des Nichtfragens sind wir einerseits für solche Aufgaben stumpf geworden, und andererseits spannen wir doch die vollen Segel aus, um ein Ziel zu erreichen, das nur jenseits jener Linie liegt. Dies ist das Loos des menschlichen Geistes, daß er die Extreme früher sucht, als das Mittelglied, das sie beide verbindet.

Aber auch hier bleibt Plato nicht stehen, er fragt nicht nur, woher die Bewegung, woher das Leben, sondern woher die Seele, was war sie vor dem Zeitleben und was wird sie nach ihm sein?

Und somit erhalten wir eine breifache Reihe von Auf-

- 1. Die Reihe, in ber die Erfahrung das prius (Erste), das Gesetz das posterius (Lette) bilbet. Der Sinnendienst ruht hier auf der Natur als seiner Elementarbasis und erhebt sich mit Hülfe des ordnenden Prinzips des Verstandes auf dem Wege der Induktion und Kombination zu Allgemeinsätzen, die die Sphäre der bekannten Erscheinungen umschreiben. Dies ist im physischen Gebiete der Fall.
- 2. Die Reihe, in der das Prinzip das prius (Erste), die Erfahrung das posterius (Lette) bildet. Der Sinnendienst ist fruchtlos, weil die Quelle der Erscheinungen verborgen ist. Wir sehen nur die Produkte, aber die Operationen der Produktivität nicht. Dies ist durchaus im organischen Gebiete der Fall.

3. Die Reihe, beren Natur transzenbent wird, in ber bie Erfahrung weber bas prius noch bas posterius bilbet und das Prinzip in die Mythe sich verwandelt. Dies ist im Gebiete der Geister der Fall.

Nur für die erste Reihe von Aufgaben sind inzwischen die Methoden gefunden worden, die beiden letteren entbehren sie noch, und alle Versuche, die Methoden der Ersten auf die beiden letteren Reihen anzuwenden, mißlangen und werden immer mißlingen. Wie oft hat man schon versucht, durch chemische Analysen dem Organismus etwas von seinem Geseinmis abzulauschen und wie leer kam man zurück? Denn wenn ihr das edelste und das unedelste Organ in seine Stosse verhältnisse zerlegt, so wird die Disserenz so klein sein, daß sie gegen die Dignität der Funktionen beinahe verschwindet. Das

Digitized by Google

Gehirn nähert sich in seinem vorherrschenden Siweißstoff ben unbedeutendsten Organen, und doch trägt es in der Dynamik des Lebens die höchsten Gleichungen in sich. Auf gleiche Weise geht es mit der Anwendung der physischen Potenzen und Gesetze.

# Wie heilt der Magnetismus?

Studie von Dr. med. Josef Graginger, Magnetopath in Bien.

Bevor wir biese Frage beantworten, muffen wir vor allem feststellen, was wir Magnetiseure eigentlich unter Gessundheit und Krankheit verstehen.

Daß in unferm Körper eine Kraft wirksam ist, die wir Magnetismus nennen und die in zwei Componenten in positiven und negativen Magnetismus zerfällt, muß als fest-

ftebend angenommen werben.

Wir bezeichnen jenen Menschen als gesund, in bessen Körper bieser Kräftestrom harmonisch sließt, in dem sich diese beiden Qualitäten des Magnetismus im vollsommenen Gleichzewichte besinden. Krank ist dagegen derjenige, wo diese Harmonie dadurch gestört wird, daß sich der positive und negative Magnetismus nicht mehr das Gleichgewicht halten. Durch ein solches Nisverhältnis in der Verteilung dieser beiden Componenten unserer Lebenskraft treten verschiedenartige Störungen ein, die wir Krankheiten nennen; und zwar entstehen beim Ueberwiegen des positiven Magnetismus die hisigen, siederhaften, sogenannten akuten Krankheiten, während der Ueberssluß an negativem Magnetismus chronische Krankheiten erzeugt.

Seit den ältesten Zeiten war man bestrebt, gewisse Gruppen von Krankheitserscheinungen mit ganz bestimmten Namen zu belegen und die Anzahl der Krankheitsbenennungen ist heute schon eine Legion. — Es läßt sich jedoch mit Leichtigfeit der Beweis erbringen, daß es eigentlich nur eine Krankheit giebt und das ist die verminderte Widerstandsfähigkeit des Nervensystems. — Dies erhellt am

besten aus folgenbem Beispiel:

Eine große Gesellschaft unternimmt einen gemeinsamen Ausslug, wird unterwegs von einem Gewitter überrascht und alle Teilnehmer werden bis auf die Haut naß. Ein Teil dieser Ausslügler wird ohne jeden Schaden davonkommen, während die Uebrigen erkrankt sind. Diese müßten nun, da sie der gleichen Schädlichkeit ausgesetzt waren, auch ein und dieselbe Krankheit bekommen. Dies ist jedoch nicht der Fall; denn einer kann an Lungenentzündung erkranken, während der zweite eine Augenentzündung, der dritte einen Darmkatarrh, der vierte einen Rheumatismus im Beine 2c. davontragen kann.

Dicse Verschiebenheit ber Krankheitssormen bei ein und berselben Krankheitsursache läßt sich leicht auf solgende Weise erklären: Jede Schädlichkeit wirkt auf den ganzen Körper und geht spurlos vorüber, wenn alle Nerven genügend widerskandsfähig sind; wo dies nicht der Fall ist, treten Krankheitserscheinungen auf, und zwar in jenen Nervenbezirken, die eine verminderte Widerstandsfähigkeit zeigen. So entsteht eine Lungenentzündung, wo die Lungennerven, eine Augenentzündung, wo die Augennerven, ein Darmkatarrh, wo die Darmnerven, ein Rheumatismus des Beines, wo die Nerven des letzteren eine verminderte Widerstandsfähigkeit zeigen.

Die Heftigkeit ber Erkrankung hängt von zwei Faktoren ab: 1. Von dem Grade der Widerstandsverminderung der Nervenkraft und 2. von der Gewalt der einwirkenden Schädlichteit. So ist es denn erklärlich, daß bei bedeutender Nervenschwäche schon eine geringfügige Schädlichkeit einen hestigen Bronchiaktatarch und eine bedeutende Schädlichkeit eine Lungentzündung hervorrufen kann.

Arantheit ist bemnach eine verminberte

Wiberstandsfähigkeit des Rervensystems, und Heilung folgerichtignichts anderes als eine Kräftigung der Widerstandsfähigkeit der Nervenkraft.

Da ber Magnetismus die eigentliche Nervenkraft barftellt, so ist die Magnetisation der naturgemäße direkte Weg zur Herstellung der Gesundheit. — Er wirkt belebend, stärkend und beruhigend auf das Gesamtnervensystem ein, während durch alle anderen Heilversahren die geschwächten Nerven

auf indirektem Wege beeinflußt werben.

Buttenstedt und mit ihm die meisten Magnetiseure stehen auf dem Standpunkte, daß beim Magnetisieren eine Uebertragung der Lebenskraft stattsindet. Ich selbst teile die Ansicht derjenigen, die behaupten, daß hier keine Stoffübertragung, sondern eine Wechselwirkung zwischen dem harmonischen (polarisierten) Magnetiseur und dem unharmonischen (nicht polarisierten) Kranken stattsindet, und daß die Magnetisation der Kranken genau dasselbe Prinzip verfolgt wie das Magnetisieren eines Stahlstades. Da wie dort wird die Polarität, das heißt die Scheidung der beiden Componenten des Magnetismus nach entgegengesetzen Richtungen angestrebt.

Wird ein Stahlstab mit einem fräftigen Magneten nach einem ganz bestimmten System gestrichen, so wird er magnestisch, ohne daß der ursprüngliche Magnet an Kraft verliert, da er genau so fräftig bliebe, wenn man mit demselben auch eine Million Stahlstäbe magnetisieren würde. — Dieser Borgang läßt sich nur so erklären, wenn man annimmt, daß die einzelnen Atome des Stahlstabes schon früher magnetisch, aber nicht polarisirt waren und durch das Streichen mit dem Nordpol des Magneten alle Süd-Atome und mit dem Südpol alle Nord-Atome des Stahlstabes nach entgegengesetzen Seiten gerrichtet wurden, wodurch er selbst einen Nord- und Südpol bekam.

Auch ber Magnetiseur wirkt durch Polarität, indem er durch spstematische Griffe und Striche die beiden Componenten bes magnetischen Fluids seines Patienten in polare Gleich

gewichtslage zu bringen sucht.

Der Kranke fühlt hierbei in den meisten Fällen ein gewisses Ueberströmen vom Magnetiseur auf seinen Organismus, jedoch geschieht dies so, wie dei den Sonnenstrahlen, welche auf die Körper wirken, indem sie Beränderungen versichiedener Art in denselben hervorrusen, — und dieselben durchedringen.

Daß eine Abgabe der Lebenskraft beim Magnetisieren nicht erfolgt, geht auch daraus hervor, daß ein kräftiger Magnetiseur dabei gar nie ermübet. — Es ift auch eine bekannte Thatsache, daß die Magnetiseure troß regster Thätigkeit ein sehr hohes

Alter erreichen. --

# Die neue Strahlfraft "Helioda". \*)

Der Geist der Liebe wirkt und webt, In Allem, was sich regt und lebt, Im Meer, wo Wog in Woge fließt, Im Wald, wo Blatt an Blatt sich schließt.

Diese eine allburchbringende Kraft, die alles, was da ist in Harmonie bringt, und wodurch in allen Dingen der Weltschöpfung gleiche Kräfte walten, nennt hier der Dichter Liebe.

\*) Ans dem Werke "Die neueste Seilwissenschaft oder die psychopephysiologische Naturheilkunde", von Karl Suter, Detemold 1898. ABir verweisen auf dieses interessante Wert in der nächsten Nummer unter der Aubrit "Leterarisches". In Nummer 2 dieser Zeitschrift lesen wir in dem Aufsatze: "Magnestismus oder Schöpfungskraft", daß die Bezeichnung Magnestismus eine viel umfassende Bedeutung sei; dieselbe sei gleichbedeutend mit Nature oder Schöpfungskraft, mit Aether, Flut, Od, Aura, Allliebe oder auch Kächstenliebe. Serr Karl Suter bezeichnet nun diese Kraft kurzweg mit dem Kamen "Selioda". Hören wir seine Begründung.



Liebe ist also ber Name, mit dem ber Dichter jenen großen Weltgeist der ausgleichenden und sympathisch verbinbenben Kräfte bezeichnen will. Da nun ein Dichter vorherrschend aus feinfühliger Fantasie dichtet, die begeisterte Fantasie aber ein Aussluß des Gemütslebens ist, so ist Liebe ein Rame, ber aus bem Gefühl entsprungen. Der Willensmensch murbe ftatt ben Ramen Liebe, ben Namen Beltmacht ober Schöpfergeift mahlen und ber Verstand murbe, um noch mehr Klarheit in biefes Geheimnis ber Natur gu bringen, den Namen Aftralfraft ober Ausstrahlungstraft, Aether-Schwingungen als ben geeignetsten Namen für jenen Beltgeift feten.

Da nun bei einer belehrenben Schrift bas Berftanbliche wichtiger ift wie bas Gemütliche, fo foll bas, mas ber Ber-

ftand fagt, uns hier als oberfte Richtschnur gelten.

Also: Es giebt eine ausstrahlende Kraft, genauer Dbische

Expansie, turzweg bie Belioba.

Wir sehen, wir haben immer ein und basselbe bekannte große Unbekannte vor uns, bem man je nachbem wie ber Menich zufällig ober prinzipiell gesonnen ist, einen andern Namen beilegt. Der Willensmensch fagt Schöpfung, ber Gemutsmenich Liebe, ber Verstandsmensch Strahlung.

Diefe Differenz ber Anschauungen über einen Gegenftand beruht in ber individuellen Eigenart jedes Einzelnen; fo erklärt es sich auch, daß oft die Menschen sich um eine Idee Jahrhunderte lang stritten, obwohl alle basselbe meinten, nur wegen der verschiedenen Anschauung, verschiedene Ramen brauchten und sich dann oft nicht mehr um den eigentlichen Gegenstand, sondern nur noch um Namen und leere Worte stritten, ober furz um die jeweilig eigene individuelle Borstellungs, und Anschauungsweise.

Diefe neue Kraft habe ich nun mit einem Namen belegt, welcher nicht nur ber beutschen Sprache, sonbern bem allgemeinen Sprachursprung zu Grunde liegt, nämlich der physiologischen Silben, Laut- und Wörterbildung der wiederzugebenden Dinge und Begriffe in der Sprache.

Dbin galt ben alten Germanen als Weltschöpfer. Der Ausruf "D" gilt als etwas außer uns Fernliegenbes, mas uns aber angenehm nahen könnte ober munderbar verbindet. Dta, war nach ben Urbegriffen ein Mächtiger, ber zugleich tadda, (Allah fagt der Morgenländer) oder heilig und edel war, ein Ibeal ber Männlichkeit; (ahnlich bem Ibeal ber Weiblichkeit "Ida" die Liebende, Herrliche). Der Name Otto ist jenen Begriffen entsprungen und bedeutet der sittlich, mächtig Schöne. Ein Geift, der durch Sittlichkeit die Liebe, durch Macht die Thatkraft, durch Schönheit die mitteilende Strahlung verförpert.

Ich pradiziere biese Kraft weiblich, weil das Weibliche mehr der Liebe und mitteilenden Gute aleichen foll, anglog ber Natur des Weibes. Die Helioda also ist: die expansiv ausstrahlende Rraft, die das All burchbringt und jedes Gingelleben belebt, nach Raum unendlich; nach Zeit die Bergangenheit und Zukunft mit der Gegenwart verbindet, also auch die historische Entwickelung der Vergangenheit mit umfaßt und auf die fernste Rufunft fortwirft. Wo nun etwas burchbrungen wird, ba muß vorher schon etwas vorhanden sein, die burchbringende Rraft tann baber nicht die positive und erfte fein, fondern das negative Sein mas das All burchfluthet. (F. f.)

# Der Unterschied zwischen Heilmagnetismus und Hypnotismus.

Bon Magnetopath Baul Rohm, Bicsbaden.

Bielseitiges Difverständnis und öftere Bermechslung bes Heilmagnetismus mit Hypnotismus macht die Klarlegung bes

Unterschiedes dieser verschieden wirkenden Naturfräfte zur Notwendigkeit. Rach unseren persönlichen Erfahrungen ift ber Beilmagnetismus wie die Sonne wohlthuend erwarmend, belebend und Leben erhaltend, bagegen wirft ber Sypnotismus gleich bem Monde erfaltend, erstarrend und unter Umständen Leben nehmend. Wir glauben bier nicht zu viel zu fagen und fühlen uns gedrängt unfere gemachten Erfahrungen wiederzugeben. Biele Jahre bereisten wir Fcantreich, Italien, die Schweiz und anbere Lanber, um auf bem Gebiete bes Beilmagnetismus und Hoppnotismus uns Kenntnisse zu sammeln. Als "Membre titulaire" ber Société magnétique de Genéve" in Genf hatten wir mahrend einigen Jahren, in ben Seaneen ber Gefellschaft reichliche Gelegenheit ben Unterschied bieser beiben Rrafte - Beilmagnetismus und Hoppnotismus - fennen gu lernen, es murbe uns flar, wie ber mit heilender Rraft beanlagte Mensch seinem leibenben Nebenmensch nütlich sein kann und foll, wir machten aber auch zugleich bie Erfahrung, bag ber Sypnotismus ichablich ju mirten vermag.

Mit wenigen Worten wollen wir ben Unterschied biefer beiben Rrafte bezeichnen: Der Sypnotismus ift ein burch Ueberreizung gemiffer Nervenpartien hervorgerufener betäubenber Schlafzustand, welcher in Lähmung übergeben tann, der Sypnotisierte verliert hierbei vollständig seinen freien Willen. Durch ben Zwang eines fremben Willens raubt man bem Sypnotifierten feine Freiheit und hiermit feine Menichenwurde. Die Hypnose ist also ein gewaltsames Gingreifen in bas bochfte But des Menschen; ber Sypnotisirte steht unter ber vollständigen Gewalt des Hypnotiseurs und der Schaben ober Rugen einer hypnotischen Beeinfluffung wird burch bie forperliche Gesundheit und burch die moralische Qualität bes Sypnotifeurs bestimmt. Dies allein schon follte uns lehren, bag bie

Hypnose unzulässig sei.

Der Menschen-Beilmagnetismus ift ein aus bem Magnetiseur ausströmendes Ob, welches auf andere Körper wohlthuend, heilend einwirken und regelrechte Thatigkeit im Dr. ganismus hervorrufen tann. Die harmonische Thätigkeit in den Lebewesen ist ein naturgesetliches Erfordernis und bedingt bie volltommene Gefundheit. Gin Uebermaß von biefem heilenden Ob ober Rraft besitzen nur einzelne Menschen. Wie es ja auch zu allen Zeiten für irgend eine Runft beanlagte Menschen gegeben hat und immer geben wird, ebenso giebt es auch mit heilender Kraft besonders begabte Menschen. Zum Hypnotisiren ist biese heilende Kraft nicht notwendig, sondern es erfordert nur einen festen Willen und ftarte Rerven. Um keine einseitige Ansicht vorzuführen, geben wir nun bie Besprechungen von einigen der hervorragenosten Vertreter des Magnetismus der Jettzeit: über den Unterschied von Seilmagnetismus und Sypnotismus. Zunächst eine ausführliche Rlorlegung von:

#### Magnetopath Wilhelm Weder, Rürnberg.

"Ueber ben Unterschied zwischen Magnetismus und Hypnotismus." (Aus dem Frankischen Kurier vom 4. April 1895, Rr. 174.)

In jungfter Zeit ist, besonders durch den Brozes Czynski veranlaßt, eine Reihe mehr ober weniger gelehrter Zeitungs. artifel und Brofchuren erschienen, welche ben Magnetismus und den Hopnotismus jum Gegenstand einer wiffenschaftlichen Streitfrage erheben. Magnetismus und Hopnotismus sind aber vielfach felbst für atademisch Gebilbete unrichtig verstandene Begriffe und ein Sachverständiger im Czynski-Prozeß hat fogar ben Magnetismus mit bem Sypnotismus ibentifiziert. Ueber ben auch mehrfach in ärztlichen Kreisen nicht erkannten Unterschied zwischen Magnetismus und Sypnotismus in Rurze aufzuklären, ift ber 3med biefer Zeilen.

Es liegt ja doch für jeden auch mit der Sache nicht vertrauten Menschen klar auf ber Sand, daß Magnetismus und hypnotismus gang verschiebene Bezeichnungen find. Das Wort Magnetismus zeichnet eine strahlende Gigenschaft gewisser Körper, und das Wort Hypnotismus bebeutet Schlaf. Die Hypnose ist ein durch Ueberreizung gewisser Vervenpartien künstlich hervorgerusener Zustand der Sinschläferung, der Betäubung und in den tieferen Graden ein Zustand teilweiser oder auch vollständiger Lähmung.

Magnetismus und Sypnotismus haben Beziehungen zu einander, und eben beshalb, weil sie Beziehungen zu einander

haben, sind sie nicht eins und dasselbe.

Nach biesen einleitenden Bemerkungen können wir nun der Ueberschrift gerecht werden und den Unterschied zwischen Magnetismus und Hypnotismus darlegen. Zunächst jedoch müssen wir und über die wesentlichsten hypnotischen Suggestionen Klarheit verschaffen, also speziell die hypnotischen Zustände erörtern.

Das ganze hier in Frage kommende Gebiet betrifft die Heilmethobe des Lebensmagnetismus ober Magnetotherapie ist die Suggestionstherapie ist die Suggestionstherapie ist die Suggestionstherapie ist die Holdensbeeinstussung des Kranken sür Heilzwecke, und die lette Stuse der Suggestionstherapie ist die Hypnose fällt aber nicht unter den Begriff der ärztlichen Kunst; sie kann von jedem ohne Rücksicht auf seinen Bildungsgrad jederzeit angewendet werden.

Suggerieren heißt einreben; eine Suggestion ist eine Einsstüsterung. Das lateinische Wort suggerere bedeutet, in einer Person eine Vorstellung, einen Glauben erweden, ihr etwas einreben. Therapie heißt Heilsunde. Suggestionstherapie ist also — wie schon gesagt — die Willensbeeinstussung des Kranken für Heilzwede.

Die Suggestionstherapie spaltet sich in zwei Teile, nämlich 1) in die direkte Suggestion und 2) in die indirekte

Suggestion.

Die direkte Suggestion zerfällt wieder in drei Teile, nämslich a) in die Suggestion im wachen Zustande (Wachsuggestion), b) in die einsache hypnotische Suggestion und c) in die postshypnotische Suggestion. Die direkte Suggestion kann durch das gesprochene oder geschriebene Wort oder durch Töne oder durch Bewegungen oder durch den Blick ersolgen.

Die indirekte Suggestion ist die mentale Suggestion, auch Telepathie genannt, zu Deutsch: Gedankenlesen oder übersinnliche Gedankenübertragung. Die indirekte Suggestion kann in der Therapie höchst selten angewendet werden, da das Subjekt oder Medium höchst sensitiv d. h. im höchsten Grade nervenerregbar sein muß. Solche höchst sensitive Personen sind aber außerordentlich selten, und daher hat die indirekte Suggestion weniger einen therapeutischen als einen experimentellen Wert. Die indirekte Suggestion kann nur durch einen nicht ausgesprochenen Gedanken ersolgen.

Bei ben Suggestionen handelt es sich hauptsächlich um brei wesentliche Abstufungen, nämlich um Wachsuggestionen, dann um hypnotische Suggestionen und endlich um posthypnotische Suggestionen. Diese drei Arten der Suggestionen prüfe ich auf ihre G e f ährlicht eit und ordne sie demogemäß in zwei Gruppen, nämlich in ungefährliche und gefährliche Suggestionen. Zu den ungefährlichen Suggestionen gehören alle Wachsuggestionen; zu den gefährlichen Suggestionen zählen alle hypnotischen Suggestionen, also die einsache hypnotische und die posthypnotische Suggestion.

Diese Ordnung muß ich näher begründen und erklären. Wachsuggestionen sind alle diejenigen, welche dem Patienten gegeben werden, während er sich im wachen Zustand und im Bollbesitz seines ungetrübten Bewußtseins befindet. Hypnostische Suggestionen sind alle diejenigen, welche dem Patienten gegeben werden, während er sich — eben in Folge einer vorsausgegangenen hypnotischen Beeinstussung — nicht mehr im Bollbesitz seines freien Willens und seines ungetrübten Beswußtseins befindet.

Die eventuelle Wirkung einer Wachsuggestion kann der Patient an der Hand seiner Erfahrung durch seine Vernunft prüfen, das heißt er hat die Wöglichkeit, zu beurteilen, ob die ihm gegebene Suggestion zum Heil oder Unheil aussallen kann.

Die eventuelle Wirkung einer hypnotischen Suggestion kann aber der Patient nicht auf ihren subjektiven Wert prüfen, weil die prüfende Vernunft ein ungetrübtes Bewußtsein zur Voraussehung hat, und im hypnotischen Zustand ist das Bewußtsein nicht normal, denn es ist durch die hypnotische Beeinflussung eine Uederreizung gewisser Nervenpartien entstanden, die das Bewußtsein hemmen und dadurch mehr oder weniger beeinträchtigen muß." (Schluß folgt.)

# Prattische Anwendung des Heil-Magnetismus.

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Seilungssberichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender.

# Heilungs-Berichte.\*)

Aufgabe der Seilkunft — Spgieine — ist: Not an lindern und Wohlstand zu begründen. Kronpring Friedrich Wilhelm.

Bas zagen wir! Laßt warm nur leuchten In diese kalte Welt das Ideal, Wie in des Winters Frost der Sonne Strahl! Wag lang mit ihr die ranhe Zeit auch ringen, Die Sonne wird zulett den Feind bezwingen; Und mag die Welt im Bann des Irrtums liegen, Um Ende wird das Licht der Wahrheit siegen, Un ihrer Glut der Menschen Glüd erblühen, — Des Lebens Blume sarbenreiner glühen.

Edm. Dorer.

# Magnetopath Tormin

Düffeldorf, Sternftrage 20 a.

#### Dantfagung.

Nachdem meine Frau vor vier Jahren nach überstandenem bosen Wochenbette, in dem sie schwer zu leiden hatte, das Bett wieder verlassen durfte, stellten sich bei derselben Rückenschmerzen ein und wurde ihr außerdem das Gehen sehr schwer. Diefe llebelftande murden von den behandelnden Aerzten gunächst dem großen Blutverluste und der dadurch entstandenen Schwäche augeschrieben. Die Schmerzen sowohl wie die Bewegungsstörungen nahmen jedoch immer mehr zu, so daß schließlich meine Frau nicht mehr im Stande war, weder einen Schritt ohne Sülfe zu gehen, noch die Beine selbständig zu heben, vielmehr hatte sich noch eine vollständige Gefühllofigkeit der Beine hinzugesellt. Alle Bemühungen der sie behandelnden Aerzte und Spezialärzte, sowie eine mehrwöchentliche Behandlung im Marienbad zu Düsseldorf waren erfolglos, wobei ich betone, daß die ärztlichen Ruren, welche in Elettrifieren, Maffieren und Badern beftanden, nie unterbrochen wurden. Diefer troftlofe Buftand in Berbindung mit den immer ftarter auftretenden Schmerzen veranlaßten meine Frau oft, unter Thränen sich den Tod herbei zu wünschen. Mir selbst drängte sich die Erkenntnis auf, daß der Zustand meiner Frau zur gänzlichen Lähmung übergehen werde. Im März dieses Jahres

<sup>\*)</sup> Die ausführlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftstäcken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt.

Die Redaktion.

hörte ich von den bedeutenden Seilerfolgen des Serrn Magnetopathen Tormin in Diffeldorf und wenn gleich ich felbst dem Beilberfahren diefes Berrn damals noch wenig Vertranen entgegenbrachte, fo fah ich mich doch infolge der bisher vollftändig erfolglos gebliebenen ärztlichen Behandlungen veranlaßt, herrn Tormin zu bitten, behufs einer Ronfultation nach hier zu kommen. Nachdem nun herr Tormin meine Frau versuchsweise zweimal behandelt hatte, gab er auf Grund der fich zeigenden vorteilhaften Beränderung der Ueberzeugung Raum, die Krantheit heilen zu tonnen. Ich brachte daher meine Frau vermittelst Wagens nach Düsseldorf in Pension, wo sie zunächst eine vierwöchentliche, nach zwei Monaten noch eine 14tägige Behandlung durchmachte. Gleich nach Beginn der erften Behandlungen ließen die unerträglichen Rückenschmerzen nach, und schon nach einigen Tagen war meine Frau in der gludlichen Lage, wenn auch langfam und vorsichtig, so boch ohne Billfe, burch ihr Bimmer au geben. Seute fteigt meine Frau Treppen hinauf und hinunter und kann Wege in die Stadt unternehmen.

Indem ich Ihnen, hochverehrter Herr Tormin, obiges Zengnis ausstelle, dante lich Ihnen noch für die viele Mühe, der Sie sich für das Wohl meiner Frau unterzogen haben. denn nicht nur wir, sondern alle, die den Zustand meiner Frau kannten, haben einen solchen in so kurzer Zeit erzielten Ersolg für unmögl ch gehalten. Genehmigen Sie nochmals meinen und meiner Familie innigsten Dank und seien Sie versichert, daß ich alle Zeit gerne bereit din, das Vorstehende öffentlich zu bekennen.

M.-Gladbach, den 23. Ottober 1897. Sermann Robed,

Polizei-Inspettor und Königlicher Umtsamvalt.

# Magnetopath Ludw. Albert

Oberndorf a. N., Württemberg.

#### Beilung von Bergflobien und Brechanfällen.

Seit langer Zeit befand ich mich in einem sehr elenden körperlichen Zustande, in dem ich so frank war, daß ich, wie man sagt, weder leben noch sterben konnte. Bei der geringsten Beschäftigung hatte ich heftiges Herdlopfen, Brechanfälle und sürchterliche Magenschmerzen, verbunden mit Appetitlosigkeit, verließen mich überhaupt nicht mehr, trot, oder besier gesagt, infolge aller genommenen Arzneien und war ich bei meinen Schmerzen, die sich auf den ganzen Körper erstreckten, sast unsfähig, selbst leichtere Arbeiten zu verrichten. Ich fror immer und namentlich wollten meine Büße, die schon seit Jahren kalt waren, selbst im Sommer nicht warm werden. Oft schon hatten mir meine Bekannten — wie man im Volksmund sagt — "den Totenschein ausgestellt." Bei meinem Alter von 63 Jahren glaubte ich, durch nicht in war darum trostlos.

Da erfuhr ich von den Heilungen durch Magnetismus und versuchte es dann auch mit diesem, indem ich mich in die Behandlung des Magnetopathen Hern Ludwig Albert zu Oberndorf begab.

Gott sei Dank kann ich heute mit größter Frende, der Wahrheit die Ehre gebend, bezeugen, daß ich trok meines Alters wieder ganz gesund bin und mich wohl fühle und wieder viel leichter arbeiten kann, obwohl ja mein Herz, wie mir Herr Albert sagt, auch jett noch nicht ganz normal schlägt, was aber auf einen organischen Fehler zurückzusühren ift, den ich, so viel ich weiß, schon seit den 50 Jahren habe und Erbsehler ist.

Ich hätte nicht geglaubt, daß das, was so viele und verschiedene Arzneien in so langen Jahren nicht fertig gebracht haben, nämlich: mir meine Gesundheit wieder zu geben, in

nur 15 magnetischen Situngen burch ben Magnetopathen Ludwig Albert zustande kam, dem ich an dieser Stelle meinen tiefst gefühlten Dank ausspreche und allen Leidenden eine solche nicht nur schmerzlose, sondern sogar sehr angenehme Kur empsehle Augustina Winzenried.

Renfra a. Redar, 11. September 1898.

# Magnetopath &. Geise.

Mannheim S. 1,8.

Heilung von Gelentrheumatismus, Bafferjucht u. f. w.

Unterzeichnete litt schon lange Zeit an Gelenkrheumatissmus, Wassersucht, heftigem Nasenbluten, Augenschwäche 20, Bon vielen Aerzten erfolgloß behandelt, nahm ich Zusslucht zu Herzten Erfolgloß behandelt, nahm ich Zusslucht zu Herren Magnetolath F. Geise, welcher mich zu meiner größten Zufriedenheit und Freude vermittelst seiner magnetischen Kraft wieder hergestellt hat. Ich sehe mich verpstichtet, Herrn F. Geise für seinen unermüdlichen Gifer und Geschicklichkeit meinen besten Dank auszusprechen und kann dasherziedem Hilfesuchenden ihn besten gen pfehlen; ich bin auch gerne bereit, jedem Hilfesuchenden nähere Auskunft hierüber zu geben.

Mannheim, 12. Oftober 1898, 12. Querftraße 36a. Emilie Maier,

# Magnetopath Pfannstiel

Düffeldorf. Blumenftraße 14.

Heilung von Regenbogenhautentzündung und Bindehauteiterung.

Da ich heute von meiner lang andauernden Krankheit durch Ihre fo überaus erfolgreiche Seilmethobe ganglich hergestellt bin, so erlaube ich mir, Ihnen hiermit schriftlich meinen wärmften Dank abzuftatten und Ihre Behandlungeweise, welche so staunenswerte Erfolge hervorzubringen vermag, verzweifelten Rranten, die wie ich, teinen Erfolg mehr erwarten, aufe Innigfte zu empfehlen. Ich litt icon längere Beit an ber Regenbogenhautentzündung und war wegen der= felben in ärztlicher Behandlung ale fich die Bindehauteiterung noch hinzu gefellte, eine Heilung, noch Linderung war nicht zu erzielen. Herr Professor M. machte mir die traurige Mitteilung, daß meine Augen nicht mehr zu heilen wären. In diefer verzweifelten Lage wendete ich mich an Sie und dank der göttlichen Borsehung und Ihrer Heiltraft ist es gelungen mir mein gesundes Augen= licht in 15 Behandlungen wiederzugeben. Indem ich Ihnen unzählige folche Erfolge wünsche, stehe ich für die Wahrheit obigen Schreibens als Mann von Ehre ein.

Düffeldorf, den 2. Oftober 1898.

Herm. Goormann, Rethelftraße 139.

# Magnetopath Paul Rohm

Wicsbaden, Glifabethenftr. 29.

Lebensrettung bei Blutfluß.

Frau Apotheker G., eine von Natur aus sehr schwächliche Dame, litt infolge einer Frühgeburt an starkem Blutfluß, den die Medizin-Aerzte troß allen angewandten Mitteln nicht zu stillen vermochten. Zest, nachdem der Bater der kranken Dame Serr B., Prosessor der medizinischen Fakultät in G., das Er-löschen der Lebenskräfte wahrgenommen und eine Rettung seiner Tochter für unmöglich gehalten, draug dessen Gemahlin mit

ihrer bei ihm schon längst vorgetragenen, aber bisher stets absewiesen wordenen Bitte um Zulassung des Heilmagnetismus durch. Die Frau Professor stellte sich persönlich bei mir ein, um mir Witteilung zu machen, wobei sie mich bat, mit ihr mich unverzüglich ans Krankenlager ihrer Tochter zu begeben, welcher ehrenhaften Aussorderung ich ohne Zögern Folge leistete.

Rach einer magnetischen Behandlung von etwa einer halben Stunde kamen die Lebenskräfte zurück, die Kranke schlug die Augen auf; die totsverheißende Erschöpfung war bezwungen, der Blutfluß gehoben und somit dem bereits lauernden Tod die ihm sicher geschienene Beute entrissen.

Ich seste denselben Abend und den nächsten Worgen meine Behandlung fort, worauf eine auffallende, bei Beginn für unsglanblich gehaltene Kräftigung eintrat, was zum Teil aus folgendem Schreiben der Frau Prosessor B. (der Mutter der Batientin) zu ersehen ist.

Genf, den 2. September. Dienftag Abend.

Geehrter Herr! Ich komme von meiner Tochter, Frau G., sie ift ganz vergnügt und fühlt sich sehr gestärkt nach Ihrem Besuch, sie ist besier, als ich zu hoffen wagte.

Ich war heute morgen bei Ihnen, um Sie zu ersuchen meine Tochter drei oder vier Tage ohne Magnetisation zu lassen, dies geschah, indem ich dachte, sie wäre zu schwach und zu nervöß, um das starke\*) Magnetisiren zu ertragen. Aber jest erwartet die Kranke Ihren Besuch mit Sehnsucht. Empfangen Sie mein herr, meinen Dank für die Mühe, die Sie sich gaben zur herstellung meiner Tochter und genehmigen Sie meine achtungsvollsten Grüße

Ihre ergebene Wilhelmine B.

NB. Frau G. fühlte sich nach vierwöchentlicher Behandlung kräftig und wohl.

### Litterarisches.

Die menschliche Zelle. Grundzüge ihres mahren Dafeins. Bon Guft av Schiffner, Großschönau i. S. Selbstverlag des Berfaffers.

Dieses mit großem Fleiß und Nachdenken zusammengeftellte Wert, welches ein rühmliches Beugnis für den Forschungsbrang feines Berfaffers liefert, verfolgten wir mit aufrichtigem Interesse. Es tritt auch burch diese Veröffentlichung wieder die erneute Bestätigung zu Tage, daß es nicht immer zünftige Gelehrte fein muffen, die allein neue Theorien in wissenschaftlicher Form zu begründen vermögen. — Der Verfasser baut feine Grundgedanten über bas Befen der menschlichen Belle an der Sand von Beröffentlichungen medizinischer und phh= fiologischer Forscher auf und zieht aus denselben die ihm eigenen Schluffolgerungen. In eingehender Beije ichildert G. Schiffner die Angiehungekraft der Atome, fowie das Wirken des Beltathere im Gegenfat zu den Urgafen, den Gaswelten. Er fest das Befen der Belle, fpeziell der menfchlichen, und des Bellenleibes klar auseinander und gelangt zu ganz neuen Conclusionen. 11. A. entwickelte er hierbei die Unsicht, daß sich die aktiven Borgange in der Tier- (resp. Menschen-) Belle in nichts anderem von denen in der Pflanzenzelle unterscheiden, als daß erftere einen nur feineren Brogeg durchzumachen haben. Der Berfasser sucht das Borhandensein eines Zelläthers nachzuweisen und erklärt die Zellenmechanik hauptsächlich burch die Sbannungsdifferenzen im Aether, durch Barme- und Licht-Berhältniffe, von denen die Ernährung der Bellen abhängt. Als hauptreizmittel alles Lebens wird das Licht bezeichnet, welches

auch als Nervenlicht im Menschen thätig ift. Die Rapitel über die Augen- und Innenreize der Bellen, über das Befen der Befruchtung und die Physiologie der Nervenzellen gehören au den interessantesten naturwissenschaftlichen Ausführungen. Im zweiten Teile behandelt G. Schiffner die Bellular-Sigiene und Bellular=Bathologie. Er bekennt fich als eifrigen Unbanger ber Rährsalze, von denen er in erfter Linie bas Wohlbefinden des menschlichen Organismus abhängig macht. Dem Beilmagnetismus räumt er als Beilmethode im Großen und Sanzen den ihm gebührenden Blat ein, wenn schon er denselben, als äußerfte Konfequenz seiner Theorie über das im Menschen wirkende Licht, als "Beillicht" bezeichnet wiffen will. Der Berfasser handhabt für einen Autotydakten, als Frucht ernfter Studien, mit großer Sicherheit die termini technici gelehrter Atademiker. Als ein Borzug seiner Arbeit ist es daber zu empfinden, daß fie dem ungeachtet nicht an allgemeiner Berständlichkeit eingebüßt hat. In Summa: ein kühnes, einem jeden Denker warm zu empfehlendes Werk.

# Verschiedenes.

#### Gine Langidläferin.

Welch' merkwürdige Zustände oft in der Natur des Menichen vorkommen tonnen, und wie viel es noch für die Menschheit und die Wissenschaft zu erforschen giebt, da noch manches Rätsel ungelöft vor uns liegt, beweift folgender Fall, "Der Bariser Korrespondent des "British Medecal Journal" schreibt, daß dem Prafidenten der Republit bei feiner Anwesenheit in ber Stadt Rochefort in dem dortigen Sospital eine merkwürdige Kranke porgestellt murbe. Diese, Namens Biktorine Doirat, wurde am 31. Januar in das Krankenhaus gebracht und hat während der letten drei Monate fast un= unterbrochen geschlafen. Da sie dauernd überwacht wurde, fo ift eine Berftellung gang ausgeschloffen. Bunachft blieb bie Berson fünf Tage in einem starrsuchtähnlichen Zustand, ohne nach Effen und Trinken irgend welcher Art zu verlangen. Un demfelben Tage, an dem fie in das Hofpital gebracht wurde, hatte fie außerdem einen Unfall von Somnambulismus und erschreckte die übrigen Kranken dadurch, daß sie mit geichloffenen Augen und mit automatenhaften Bewegungen an ihre Betten fam. Um nächsten Morgen fand fie der Oberarzt des Krantenhauses im Schlafe. Schlieglich wurde sie durch Unwendung von Suggestionen und Reizmitteln aufgeweckt und veranlagt, etwas Suppe und Milch zu fich zu nehmen. Eine Stunde darauf verfiel fie wieder in dieselbe Starrfucht. Diefer Ruftand bauerte feitbem fort, unterbrochen von Zeiten des Erwachens, beren Eintritt und Dauer fehr ber-Zuweilen erwacht die Kranke mehrmals an einem Tage, ein anderes Mal schläft sie zwei bis drei Tage burch. Das Erwachen hält in der Regel nicht länger als amei Minuten an. Gie öffnet die Augen und verlangt gu effen. Wenn Nahrungsmittel nicht fofort gur Sand find, fo schläft sie wieder ein. Um eine Ernährung zu erzwingen wird die Patientin durch einen Reiz auf die Ellenbogennerven aufgeweckt, aber ihre Augen schließen sich sofort wieder. Als der Präsident der Republit ihr Lager besuchte, war sie auch in tiefem Schlafe. Ihr Körperbau ift gefund. Die Augenlider find fortwährend in gitternder Bewegung, ber Rörper ift fteif, und die Blieder verbleiben für mehrere Stunden in jeder Stellung, in die fie gebracht werden. Mit 20 Jahren litt das Mädchen bereits an fo hochgradiger Nervosität, daß fie von ihrer Familie in eine Anstalt gebracht wurde."

Aehnliche Fälle sind heutigen Tages nicht mehr selten. Nur der ausgebildete Magnetiseur ist imstande sich hiervon eine Erklärung und auch das Mittel für Heilung zu geben, die nur in Ubertragung des HeileMagnetismus beruht

<sup>\*)</sup> Man ersieht hieraus, welche Unkenntnis über bas Wesen und die Wirkung des Heilmagnetismus, selbst in den gebildetsten Areisen, noch vorherrschend ist. Die Redaktion.

Das Nähere hierüber werbe ich bemnächst in einem längeren ! Dr. G. v. L. Artitel bringen.

# Brieffasten.

Duittungen über eingegangene Geldbeträge bom Ottober d. 3.

berr B. J., Dr. Sch., Dr. R., Freiburg i. B., Berr R. A. F., R. A., Arl. G. Mainz, Herren G. M., S. S., A. F., Effen a. R., Herr R., Charlottenburg, herr R. N., Brof. S., Frl. S., Stutt: gart, Dr. G., Wien, Berren L. T., E. B., Düffeldorf, Berr E. B., Salzburg, Graf. v. d. Sch., Filehne, Berr BB. R., Konigeberg, Herr J. L., Altenburg, Herr A. M., Jarischau, Berren R. L., A. Sch., R. S., Frau v. St., Frl. B., Wiesbaden, Exclls. v. E., Sonnenberg, Herr A. F., Frau Dr. H., Frl. H., Frantfurt a. M., herr E. B., Mühringen, herr C. v. F., Ragold, Frau Q. A., Reffelftadt, herr A. G., Bibrach a. R., herr B. v. S., Sch., Philippsthal, herr R., Ulm a. D., herr Dr. S, Spaichingen, Berr A. B., Beiben, Frl. G., Beibelberg: Betrag erhalten.

Berren J. R. Oberndorf, R. Königsberg u. a.: Eingefandtes kommt in nächster Nummer.

Herren B. A. Dresden, E. H. Detmold, L. A. und J. B. Oberndorf, E. B. Salzburg, Fran E. R. Stuttgart: Für freundl. Gludwünsche beften Dant.

Herren J. R., L. A. in Oberndorf, R. B. in Duisburg: Ihr Aufnahmegesuch in d. B. D. M. fand die Genehmigung, Bereinsstempel 2c. wird Ihnen demnächst zugehen. Beiträge wollen Sie an herrn Rollegen Dtalzacher, Wiesbaden, ein-

Herren R. H. in Detmold, W. R. in Köln-Lindenthal: Beibrechung über Gingefandtes wird in ber nächsten Rummer geschehen.

Arl. v. B. in A.: Sie dürfen das menschliche Dasein nicht

einseitig betrachten. Der Mensch schafft sich oft himmel und bolle felbft. Benn Gie fagen: "Das Leben ift ein Baum, deffen Frucht bitter ift," so möchten wir Ihnen empfehlen. über die Worte von Jean Paul gefl. nachdenten zu wollen: "Ift das Leben wie eine Olivc, eine bittere Frucht, so greife man beide icharf mit dem Pfeffer an, und fie liefert das füßefte Del." - Auch Scheffners herrliche Borte haben viel Bahrheit: "Das menichliche Leben ift ein geiftig botanischer Garten. Gott hat dem Menschen den Geift gegeben, um die Erde zu warten, damit fie Früchte trage sur Nahrung für diefes und das fünftige Leben."

Frl. L. M. in R.: Freuen Sie sich und genießen Sie die Rugend mit echt findlichem Frohmut. haben Gie Geduld mit einem franklichen alten Dann, aber laffen Sie fich nicht beeinfluffen und den Frohfinn nehmen, feien Gie froh und mohlgemut, gedenken Sie dabei an die ichonen Worte von G. Ritter&= hausen:

> "Nach oben lerne allzeit offen schauen 3m felfenfeften, ftillen Gottbertrauen: Bur Erde blide, daß Dein Berg genießt Die Luft an allem, was da grünt und fprießt. Trifft Dich ein Leid, mit festem, geraden Blicke Sieh' in das Auge jedem Miggeschicke; Und rückwärts schau'n lag die Erinnerung -Dann bleiben Berg und Geele frifc und jung."

herr E. F. in St.: Sie find erft 29 Jahre alt, beklagen fich über materielle Sorgen und fprechen von Weltschmerg! Welcher Sterbliche ift ausgeschloffen vom Rämpfen? - Bedenken Sie: dem Mutigen gehört die Belt, denn er beherricht fie. Rur immer ben Ropf hoch und das Berg auf den rechten Rleck. Auch empfehlen wir Ihnen, die Borte von Ph. Melanchthon an beherzigen, derfelbe fagt: "Durch die Sorgen werbe ich jum Gebanten an Gott und jum Gebet getrieben, und durch den Gedanken an Gott vertreibe ich die Sorgen." -Gott jum Gruße! P. R.

#### Mitalieder der Bereiuigung Deutscher Magnetobathen.

Berlin 8. Ernst Otto Heinemann, Schleiermacherstr. 14. Berlin : Zehlenborf. Paul Zillmann,

Bartstr. 8. Bremen. D. W. Ernsting, Wall 199. Dortmund. Rarl Roettden, Rampftr. 105. Dresden. Wilh. Reffel, Marichallftr. 19. **Effena.**Ruhr. Guftab Meher, Selmastr. 25. Frantsurt a. M. Sans Kramer, Braun-

heimerftr. 25. Freiburg i. Baben. Seinrich Jangen, Ratharinenftr. 2

Dr. Georg von Langsborf (nicht brattizierend).

Sicht a. M. Aller Stemmler, Emme-rich-Josephstr. 16.

Roln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohen= ftaufenring 36.

A. Blath, Karthäuserwall 29. eipzig. Baul Schröber, Neum. 20—22. Leipzig.

Arthur Corbes, Reumarkt 20—22. Mains. F. A. Fid, Kirchplat 10.

Stuttgart. Rarl Nagel, Büchsenftr. 20a.

Bien. Dr. Josef Gratinger, Borgellangaffe 37. **Bien** VII.

Dr. med. Emil Bönisch, Mariahilferftr. 108.

Biesbaden. Ludwig Malzacher, Querftr. 3. Frh. A. v. Ginsiedel (nicht praktizierend). Baul Rohm, Elisabethenstr. 29.

#### Beil=Magnetiseure.

**Leichbach** b. Lindau, Bodenf. M. Luttenbacher

**Altenburg.** J. Lichtenstein, Marschallstr. **Altwasser,** Ar. 15 a, Br. Schles. Franz Schneider.

Berlin. Wilh. Reichel, Köthenstr. 26. Wilh. Rudolf Scheibler, W., Potsdameritr. 70a.

Berlin-Charlottenburg. Rarl Rettich, Raifer Friedrichftr. 64. Bielefeld. G. Bussied, Delmühleustr. 10. Breslau. Prof. Lucian Busch, Lohestr. 31.

Caffel. Gogmann's Naturheilanstalt. Chemuit. S. Tegner, 3minggaffe 3.

C. Tunder, Belenenftr. 22.

Düsseldorf. L. Tormin, Sternstr. 20a. Ernft Bfannftiel, Blumenftr. 14.

Detmold. Karl Huter, Elifabethftr. 37. Duisburg. Karl Bosthausen, Sohestr. 31.

Effen a. R. S. Salfmann, Rheinischeftr. 9. Arnold Fuchs, Brauerstraße 1.

Freiburg i. Schl. August Günt. Gößlingen b. Rottweil. Jakob Schwarz.

Hamburg. B. Flies, Neuer Steinweg 15. Emil Muschit-Droonberg, Kaiser Bilhelmstraße 55.

Hannover. Dr. Gustav Schmit, Schiffs= graben 13.

Jarijdan b. Striegan. August Mende. Köln - Lindenthal. Phil. W. Kramer, Theresienstraße 160.

**Köln.** Gustav Malik, Im Loch 10. Gottfried Deus, Hohenstausenring 19. J. M. Lüsenrath, Berleubful 39.

Rönigsberg. B. Kommid, Hrummftr. 16. Leivig. Fosef Müller, Assistent bei Baul Schröber, Neumarkt 20—22. H. Claus, Lösniberftr. 14. Guftav Dittmar, Leplanftr. 9.

Leipzig Reudnig. Dr. Schaarschmidt, Leipzigerstraße 1.

Löbtau bei Dresden. F. Janson, Bilsdrufferstraße 23.

Mannheim. F. Geise, S. 1, Nr. 8. München. Th. Diesel, K. Wilhelmöstr. 29. Heise, Schleißheimerstr. 8. Kürnberg. Wilh. Weber, Ludwigstr. 60. Oberndorf a. N., J. Kohler, Bollerstr. 3.

Ludw. Albert.

Oldenburg. Frau Annaliefe Wagner. Bforgheim. Ludwig Strieder.

Roftod. Nebert, Strandstr. 63. Saalfeld a. S., C. Grawitschfi.

Salzburg. Edm. Blechinger, Rlampferer= ftrage 3.

Etuttgart. Frl. 21. Ofterberg, Kron= prinzenstr. 11.

Biesbaden. Frau Sophie M. Ban-meister, Elisabethenstr. 29. Bellbotten, Bost Tischlervin a. E., Bohmen. Guft. Ub. Barthen.

Bittan i. G. Dr. Schrefunger. Bilitärftr. 75. ittau i. S. Dr. Schlesinger

Herausgeber: Baul Rohm und Ludwig Malzacher, Magnetopathen in Biesbaden. Berantwortlicher Redafteur: Otto Richter, Biesbaden. Druck und Verlag: Edel'sche Buchdruckerei, Wiesbaden, Schütenhofftr. 3.

Preis halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Defterreich 1 fl. 25 kr. Einsel-Nummer 50 Bfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Preis für die zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

**Rellamen-Preis** für die zweispaltige Betitzeile 50 Pfg.

füi

# Heil-Magnetismus.

Beftellungen, Gelbfendungen, Beitrage und Correfpondenzen

find an den Berlag: Ebel'iche Buchbruderei in Biesbaben, Schütenhofftrage 3, gu fenden.

Nachbruck ift nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungelifte Rr. 8438.

Nummer 4.

Wiesbaden, Januar 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Lieben und Sassen, Anziehung und Abstoßung. Der Unterschied zwischen Seilmagnetismus und Shpnotismus. Die magnetische Energie und der Lebensmagnetismus des Individuums. Wahrheit und Irrtum. Seilungsberrichte. Litterarisches. Verschiedenes. Brieffasten.

Der Magnetismus fteht seit Mesmer durch Runft und Erfahrung, durch Forschung und Erkennts nis in jeder Hinschied bereits auf einer so sichern Stuse, daß sich jedermann, von Borurteil und Mißgunft ledig, gehörigen Orts Rat holen kann., und wenn die Autorität der Regierungen demsselben einmal die gehörige Stüge leihen würde, so wird man unfehlbar auch die Hülfe schneller und sicherer von daher als von der bisherigen — libelverstandenen — Medizin erlangen.

Brofeffor Dr. med. Jos. Ennemofer.

# Lieben und Haffen, Anziehung und Abstokung!

Der Menschen Lieben und Haffen ift nur bas Gegenstück zu ber Anziehung und Abstohung ber Elemente!

Alle Ausstüffe einer Natur, eines Gottes, alle gleichs berechtigt zum Dasein, alle einem Zwecke dienend, haben sie doch ein Lieben und Hassen, ziehen einander an und vers binden sich, stoßen einander ab und trennen sich wieder, — ganz wie die Menschen! Es ist ein Geset! —— Es ist ein leuchtender Mittelpunkt, der Miriaden Strahlen sendet, — die Strahlen sind von einem Licht, haben einen Kern, — und doch entsernen sie sich mehr und mehr von einander, wie in Haß begriffen, und suchen sich von den Brüdern zu isoliren. —

Ueber dem Anziehen und Abstoßen der Elemente, über dem Lieben und Hassen der Menschengeister, steht aber die ewig waltende Alheit, die Gottheit, und läßt sie nach ihren Naturtrieben sich lieben und hassen, sich verbinden und trennen, läßt die Strahlen sich von ihrem Kern entfernen und sich vereinzeln, — sie kennt kein Lieben und Hassen im irdischen Sinne! Ihr gilt das eine Element soviel als das andere, sie hat das eine geschaffen wie das andere, sie erhält das eine wie das andere, und von jedem Strahl ist sie der leuchtende Kern, von dem er auf dem geradesten Wege ausgegangen ist, mit dem er noch immer auf dem geradesten Wege ausgegangen ist.

Wickeln wir uns in unfere irbische Natur ein und richten bas Auge nur rechts und links nach unseren Rebenmenschen und folgen wir blind bem bunklen Drang bes Liebens und Haffens, ber in uns liegt, so sind wir nichts mehr als bie Clemente ber Erbe, bie fich bewußtlos anziehen und abstoßen, ber Naturnotwendigkeit unterthan, Stlaven ber Natur.

Als Menschen geziemt uns aber auch der Blick nach oben und das Streben, vom irdischen Standpunkt uns dem göttlichen zu nähern. Deshalb soll der Mensch sich über die Naturnotwendigkeit erheben und seinen freien Willen wahren, der sein göttliches Erbteil ist. Er muß, das irdische Hassen, der sein göttliches Erbteil ist. Er muß, das irdische Hassen und Lieben vergessend, das die Natur ihm in die Brust geimpst hat, über den engen Menschenstandpunkt zeitweis sich zu erserheben suchen und, obgleich ein einzelner Strahl, doch sich von seinem Vereinzelungstriebe der irdischen, egoistischen Liebe, nicht beherrschen lassen, sondern der göttlichen Alliebe zusstreben. Der Mensch soll auf dem geraden Weg, auf dem er von seinem leuchtenden Kerne ausgeslossen ist, zu Zeiten zurückehren und von hier aus sonder "Lieb" und Haß" mit gleicher Gerechtigkeit, mit gleichem Wohlwollen über alle die Strahlen hinsehen, die hier ihren Ansang nehmen und unter deren Masse sein einzelner ihm entschwunden ist.

Das soll der Mensch thun — mit höchster Kraftentfaltung, — wenn er ouch nicht in seiner ihm anhastenden Unvollstommenheit dem Naturzwange ganz untreu zu werden versmag, welcher ihn mit irdischer Liebe und irdischem Haß an die Erde und an das Menschliche kettet.

Aber ein ernstes, nach höherer, reinerer Vollfommenheit trachtendes Streben wird dem Menschen das Gegengewicht werden, welches ihn vor einer willensofen Stlaverei und Unterwerfung schütt! Und auf diesem Wege wird sich ihm zulett zwischen Naturgesetz und der göttlichen Anschauung des freien Geistes die ersehnte Harmonie und Freiheit eröffnen, die das Ziel all unseres Geistesstrebens sein soll.

v. E.

# Der Unterschied zwischen Heilmagnetismus und Hypnotismus.

Bon Magnetopath Bilh. Beder, Nürnberg.

(Schluß.)

"Die Wirkung ber hypnotischen Suggestion ist verschieben; sie richtet sich einerseits nach ber vom Hypnotiseur angewandten mehr ober weniger guten Methode und andererseits nach dem Grade der Hypnotisirbarkeit des Patienten. Die Methode wird aber durch den Grad der Hypnotisirbarkeit des Patienten bestimmt. Der Grad der Hypnotisirbarkeit des Patienten kann aber erst durch den praktischen Versuch ermittelt werden.

Nicmand darf glauben, daß eine hypnotische Suggestion mit dem ersten Bersuch gelingt. In den meisten Fällen ist eine längere Zeit fortgesetzte tägliche Hypnotistrung erforderlich, eine sogenannte "hypnotische Dressur", ehe die Suggestion die beabsichtigte Wirkung erzielt. Es ist also der Ersolg einer hypnotischen Suggestion nicht plötlich, sondern nur gradatim zu erwarten.

Bemerkt muß hier noch werben, daß man unter der einfachen hypnotischen Suggestion biejenige Hypnose versteht, in
welcher das Subjekt oder Medium (also der Hypnotisitet)
ben ihm einsuggerierten Gebankengang bezw. die ihm einsuggerierten Handlungen aussührt, ohne vorher das Bewußtsein wiedererlangt zu haben.

Unter den Begriff der posthypnotischen Suggestion fallen biejenigen Hanblungen, welche der Hypnotisirte bewußtlos ausführt, nachdem er inzwischen bas Bewußtsein wieder erlangt hat. Der Zeitraum, welcher zwischen ber hypnotischen Suggestion und ber posthypnotischen Handlung ober That liegt, tann ein verstieben großer fein. Je nach bem Grabe ber Hypnotisirbarteit bes Subjetts fann er Stunden, Tage, Wochen und felbst Monate betragen. Unmittelbar vor ber Beit, in welcher ber posthypnotische Befehl ausgeführt werben foll bezw ausgeführt werben muß, tritt bei bem Sypnotis firten eine gemiffe Befangenheit ein, fein Erfenntnigvermögen erfährt eine starke Trübung, sein freier Wille wird geschmächt, und er empfindet einen heftigen Drang, dies ober jenes ju thun, ohne daß er sich hierbei über ben Grund bezw. über die Urfache seiner Handlung bewußt wirb. Erst nachdem ber posthypnotische Befehl richtig ausgeführt murbe, fehrt bas vorübergebend latent gemefene Bewußtfein gurud, ohne bag irgend eine Erinnerung an die posihppnotische That mach murbe.

Die bisherigen Aussührungen über die hypnotischen Suggestionen betreffen vorwiegend den experimentellen Teil des Hypnotismus. Man kann jedoch auch dem Hypnotismus einen sogenanmten ethischen Teil zugestehen, insosern nämlich der Hypnotiseur die ehrliche Absicht hat, die Hypnose für "Heilzwecke" anzuwenden. Aber nur Jemand, der die geist-magnetischen Gesetze nicht kennt und dem auch — neben der Zeit — die persönliche Besähigung sehlt, sie in der Therapie praktisch zu verwerten, kann auf den beden klichen Einfall kommen, die Hypnose als "Heilmittel" zu gebrauchen. Sin bedingtes Recht hierzu kann ihm aber erst dann zugesprochen werden, wenn die in ähnlichen Fällen bewährten Heilmittel der Allovathie, der Homöopathie und der Hydropathie sich als wirkungslos erwiesen.

Ich behaupte aber — und diese Behauptung kann ich beweisen —, daß durch ben Hypnotismus allein niemals eine wirkliche Heilung erfolgen kann und zwar deshalb nicht, weil durch die Hypnose die Ursache ber Krankheit nicht besseitigt wird. So lange aber im Menschen eine Krankheitsursache, ja selbst nur eine Krankheitsdisposition vorhanden ist, können auch die Wirkungen dieser Ursache sich in Form

von Krankheit äußern. Bei einer hypnotischen Behandlung kann es sich also nur um Scheinheilungen handeln, um eine Unterdrückung ber Krankheitssymptome, und badurch sinkt die Hypnose auf den Wert eines Palliativmittels herab.

Der hypnotische Zustand bedeutet nämlich stets für den Hypnotisirten eine Willenelähmung und damit eine Willensunterwerfung. Die Selbständigkeit des Empfindens, des
Denkens, des Erkennens und des Handelns ist gelähmt —
sie ist durch einen fremden Willen beherrscht. Liegt dem
fremden Willen eine ehrliche Absicht zu Grunde, so kann
immerhin ein relativer Nuten die Folge sein; liegt ihm dagegen eine verbrecherische Tendenz zu Grunde so muß ein
positiver Schaden die notwendige traurige Folge sein, und
hierin liegt die Gesahr der Hypnose.

Die Hypnose ist eine psychische und physische Vergewaltigung des Hypnotisirten — eine milbere Bezeichnung läßt sich hiersur nicht finden. Denn die ganze Thätigkeit des Hypnotiseurs richtet sich auf die Unterwerfung des Willens und Bewußtsein seines Subjekts. So kommt also in der Hypnose eine Lähmung teils örtlichen, teils allgemeinen Charakters zu Stande. Es ist richtig, daß z. B. eine schmerzende Nervenpartie durch hypnolische Betäubung oder Lähmung ausgeschaltet werden kann, so daß der Schmerz zeitweise nicht zum Bewußtsein kommt, aber eine Heilung des Schmerzes ist das nicht. Die Gesehe, nach welchen sich eine

Heilung vollzieht, sind rein magnetischer und nicht hypnotischer Ratur.

Die Hypnose ist ein Machtmittel und zwar ein gewaltsames, und ber Wert ober Unwert einer hypnotischen Beseinslussung wird lediglich durch die moralische Qualität des Hypnotiseurs bestimmt.

Beim Hypnotismus herrscht Zwang, beim Magnetismus Harmonie. Zwang in jeder Form hat keine naturgesehliche Berechtigung; Harmonie in irgend einer Form entspricht dem naturgesehlichen Bedürsniß. Die vollkommene Gesundheit eines Menschen hat aber die vollkommene Harmonie aller seiner Lebensthätigkeiten zur Voraussehung; die beständige Harmonie zwischen Geist, Seele und Körper ist für den gesunden Menschen eine naturgesehliche Notwendigkeit. Tritt durch irgend eine Ursache eine Störung dieser Harmonie ein, so entsteht ein disharmonischer Zustand, den wir als Krankheit bezeichnen. Niemals aber kann Krankheit durch einen Gewaltakt, wie es die Hypnose thatsächlich ist, geheilt werden.

Diese Erörterungen über Hypnotismus schließe ich mit bem Hinweis, daß bei jedem Menschen, der einen Desett lebenswichtiger Organe, 3. B. des Herzens oder des Gehirns oder anderer besitt, die Anwendung der Hypnose eine direkte Gefahr für das Leben bedeutet.

Jebe Gefahr für das Leben und jede Gefahr einer Schädigung der Gesundheit überhaupt ist jedoch ausgeschlossen bei der Anwendung des Lebensmagnetismus.

Der animalische ober tierische Magnetismus b. h. ber Magnetismus ber lebenden Wesen wird eben im Gegensatzum mineralischen auch Lebensmagnetismus genannt. Der Lebensmagnetismus ist ein höchst seines Fluidum, welches in unseren Nerven zirkulirt, ähnlich wie das Blut in den Abern; er ist das uns beseelende und belebende Prinzips. Sobald eine Störung in der Thätigkeit dieses besebenden Prinzips eintritt, entsteht Krankheit; verläßt dieses beseelende Prinzips eintritt, entsleht Krankheit; verläßt dieses beseelende Prinzips den materiellen Körper, so tritt der Tod ein. Das magnetische Agens, also die magnetische Krast des Menschen, beruht nach meiner Ueberzeugung — die das Resultat vielzähriger ernster Forschungen ist — auf einem psychischen, höchst slüchtigen und beinahe imponderabeln Wesen. Ich sage: "beinahe imponderabeln Wesen", benn völlig imponderabel (also unwägbar) ist der Lebensmagnetismus nicht.

Aehnlich wie die Elektrizität ist der Lebensmagnetismus zweiteilig in seiner Wirkung, nämlich positiv und negativ. So

lange diese beiben polaren Werte in einer beständigen harmonischen Wechselwirtung sind, funktionieren alle Organe unseres Körpers normal, und wir sind gesund. Tritt aus irgend welchen Ursachen eine Störung in dem polaren Ausgleich des Nervenfluidums oder Magnetismus ein, so bedingt dieselbe auch eine Funktionsstörung körperlicher Organe, und wir sind krank. Die Nerven begleiten nämlich die Blutgefäße und kontrolliren dieselben. Tritt nun an irgend einer Stelle eine Störung der Nerventhätigkeit ein, so ist auch an derselben Stelle die Durchblutung gehemmt und damit die Ernährung der Gewebe gestört, denn das Blut ist der ernährende, aufbauende und schließlich gestaltende Saft unseres Körpers.

Wenn z. B. eine Störung ber Nerventhätigkeit im Verbauungsapparat eintritt, so ist die nächste Folge eine abnorme Lymphbildung und die weitere notwendige Folge eine abnorme Blutbildung und die lette Folge eine falsche Ernährung des Körpers. Die falsche Ernährung ist aber zugleich rückwirkend auf die Ausscheidungsorgane, und je nach dem Grade und der Dauer der salscheidungsorgane, und je nach der Widerstandstraft des Organismus — tritt eine Semmung in der Thätigkeit der Ausscheidungsorgane ein. Die Leber, die Lungen, die Haut, die Nieren und der Darm vermögen die ihnen zussallende Arbeit nicht prompt zu bewältigen, es tritt eine Stoffwechselssposition und mit ihr ein geeigneter Angriffspunkt — ein geeigneter Rährboden für Insektionskrankheiten.

Es würde vom Hauptthema zu weit abführen, wenn ich bie Folgen, welche durch eine Störung der Polaritätsverhältnisse der Nerven bedingt werden, hier weiter aufzählen wollte; es möge der Hinweis genügen, daß jede schwere Krankheitssorm auf eine unscheindare Ursache zurückgeführt werden muß. Wenn also jede Störung in den Polaritätsverhältnissen der Nerven sogleich durch den Lebensmagnetismus ausgeglichen und damit beseitigt würde, könnte niemals eine schwerere Krankheitssorm auftreten, ebenso wie nie ein verzehrendes Großseuer entstehen kann, wenn der das Feuer veranlassende

Funke gleich im Reime erstickt wird.

Der Lebensmagnetismus kann von einem Menschen auf irgend einen andern belebten oder unbelebten Körper durch den Willen überzeleitet oder übertragen werden; dieser Borgang heißt magnetisiren, der Akt selbst Magnetisation. Der Zweck derselben kann ein zweisacher sein; einmal kann die Magnetisation experimentellen Zwecken dienen, und andererseits kann sie in der Absicht gegeben werden, um die gestörte Nerventhätigkeit eines Kranken zu regeln und damit zu heilen. Das Magnetisiren für Heilzwecke ist also die Ueberleitung von Nervenkraft von einem gesunden auf einen kranken Körper; es ist eine bewußte und absichtliche Anstedung des Kranken mit Gesundheit. Durch das Magnetisiren wird ein harmonischer Ausgleich in den Polaritätsverhältnissen der Kerven erstrebt, und mit der Erzielung dieses polaren Ausgleichs verschwinden alle Krankheitserscheinungen und der Kranke ist geheilt.

Wir haben nun noch einen wichtigen Punkt zu erörtern, nämlich bie Empfänglichkeit für magnetischen Ginfluß.

Bohl selten wird mit einem Begriff niehr Mißbrauch getrieben, als mit bem vielfach unverstandenen Begriff "Empfänglichkeit" im Sinne magnetischer Beeinflussung. Eng ver-

bunden mit der Frage nach der Empfänglickeit ist die Frage nach der Dauer einer magnetischen Kur und die Hauptscage, welche Krankheiten durch den Lebensmagnetismus heilbar seien.

Ich beantworte die lette Frage zuerst und zwar dahin: Alle Krankheiten — gleichviel welche Bezeichnung sie tragen — sind durch den Lebensmagnetismus heildar, aber — nicht jeder Kranke. Ueberall da, wo es sich um vorgeschrittene Zerstörung lebenswichtiger Organe handelt, sind der Heilfunst Grenzen gezogen und diese Grenzenum sassen gezogen und diese Grenzenum sassen zu der Verschnicht der versch in einem vorgeschrittenen Stadium der Lungenschwindsucht be-

findet und der größte Teil seiner Lungen bereits vereitert ist, so vermag auch der Lebensmagnetismus ebensowenig, wie irgend eine andere therapeutische Maßnahme eine Heilung zu bewirken.

Ich schulbe nun noch die Beantwortung der wichtigen Fragen, was man unter "Empfänglichseit für Magnetismus" versteht und mie lange eine magnetische Kur dauert. Auch hier wollen wir die letzte Frage zuerst beantworten. Sie läßt sich sehr bestimmt beantworten, indem man sagt: Gine magnetische Kur dauert die zur vollständigen Seilung des Kranken; wann aber die vollständige Heilung des Kranken eintritt, das hängt ab von dem Grade der Empfänglichkeit besselben für magnetischen Ginfluß. Die Frage nach der Empfänglichkeit habe ich noch nirgends beantwortet gefunden.

Hier ist bie klare Antwort: Die Empfänglichkeit bes Kranken hängt ab von der Leitungsfähigkeit seiner Nerven für den Magnetismus; die Leitungsfähigkeit der Nerven hängt aber ab von dem Grade der Erkrankung der Nervensubskanz.

Sobald nämlich burch irgend eine Urfache eine Störung ber Polaritätsverhältniffe bes Lebensmagnetismus eintritt, ift bie unmittelbare Folge biefer Störung eine Lage-Beränderung ber Nerven-Atome. Wird biefe Störung nicht fogleich ausgeglichen, fo bewirtt ice moletulare Beranderungen in ber Substang ber Nervenzellen und bamit eine Erfrankung ber äußerst empfindlichen Nervensubstang, die bann für den Dag. netismus nicht mehr normal leitungsfähig ift. Sobalb jeboch ber eigene Magnetismus bes Kranken in den Nerven nicht mehr normal geleitet wird, ift eine Ernährungsftörung ber Nervensub. stanz die schlimme Folge, benn, wie schon früher gesagt wurde, begleiten bie Nerven bie ernahrenben Blutgefaße und tontrolliren dieselben. Rein Organ verträgt aber ichlechter Ernährungsftörungen, als gerabe bie Nerven, befonbers bie Nerven Centren Gehirn und Rudenmart. Das ift icon durch die bahnbrechenden Untersuchungen von Rusmaul, Tenner und Nothnagel bewiesen worben. Denn eine gang geringfügige und furze Ab. und Zunahme ber Blutfülle fann im Gehirn und Rückenmark die allerschwersten und bebeutungs. vollsten Erscheinungen bedingen.

Nachdem ich nun ertlart habe, baß die Empfänglichkeit Rranten für Magnetismus von ber Leitungsfähigkeit feiner Nerven abhängt und diefe wiederum bedingt wird burch den Grad der Erfrankung der Nervensubstanz, taucht die berechtigte Frage auf, wie und wodurch die Erkrankung ber Nervensubstanz zu beseitigen fei. Die Antwort ift auch hier einfach: einzig und allein nur burch Mag. n et if i ren. Rur hierburch werben bie Ernährungsftörungen in der Nervensubstanz beseitigt, diefelbe tann normal abheilen, und bann ist es möglich, die magnetischen Polaritätsstörungen auszugleichen und dadurch den Kranken zu heilen. Rur bei febr vorgeschrittenem Darasmus stellt fich ber magnetischen Ginwirfung ein toter Buntt entgegen, ber nicht gu überwinden ift; ba ift bas Magnitifiren zwedlos. In allen übrigen Fällen aber tann ber Lebensmagnetismus ohne Rudficht auf Geschlecht, Alter und Lebensgewohnheiten mit Erfolg angemendet merben."

# Die magnetische Energie und der Lebensmagnetismus des Individuums.

Bon Magnetopath Rarl Suter, Detmold.

Die positive Kraft, welche die eigentsliche Kraft der Schöpfung ist, ist die "Magnetische Energie" benn sie ruft erst das Individuum ins Leben durch Konzentration der verschiedensten Elemente zur Einheit und Kraft.



Dies entspricht mehr ber männlichen Ratur und ich nenne baber biese Energie einsach: "Lebensmagnetismus" ober magenetische Energie.

Die magnetische Energie ist das spezisische Element des Sigenartigen, das Originale in jedem Individuum, wodurch sich das Sine vom Andern streng unterscheibet.

Lebensorginalität und damit auch der Egoismus, ist das Urrecht des Individums. Erfassung, Besitzum, Vervollstommung und unaufhörliche Fortexistenz der Persönlichkeit sind rechtmäßige Lebenssunktionen der Individualität. Daher erklärt es sich auch, daß Männer, weniger um die objektive Wahrheit, als um die subjektive Anschauung streiten, weniger um opferfreudige Hingabe, als um konzentrirten Besitz der Güter ringen. Es ist dies ein dem männlichen Individuum angeborenes Etwas, was durchaus naturgemäß ist. Es kommt nur hierbei darauf an, daß diese individuelle Naturkraft, genannt Egoismus, dem Individuum nicht durch lebermaß zum Schaden wird, denn Uebermaß rust Selbstvernichtung und Indisservor.

In der menschlichen Gesellschaft ist es ferner Sache des Staates, daß der individuelle Egoismus sich in Bahnen bewegt, wodurch die freie Entwickelung anderer Individuen nicht erdrückt und die verbindende Liebe nicht vernachlässigt wird.

Die Wage als Symbol ber Gerechtigkeit, ein Begriff, wo opferfreudige Liebe und Besitz erstrebender Egoismus sich die Wage hält, ist ganz richtig gedacht. Schwieriger vorstellbar ist Gerechtigkeit und daher auch schwieriger aussührbar, wenn in jeder Wagschale nicht Gleichheiten, sondern Gegenfätze zum Ausgleich gewogen werden; der eine oder andere Teil kommt bann gewöhnlich zu kurz.

Sieraus ergiebt sich wiewertvolles für bie sittliche Entwickelung der Menschheit sein würde, wenn auch das weibliche Elcoment mehr zu Recht und Macht im Staat und Leben an der Seite der Männer wirken könnte. Liebe und Egoismus, Opfer und Besitztum, objektive und subjektive Anschauung, Auflösung und unsterbliche Lebensenergie, kurz Ausgabe und Einnahme der Kräfte, das sind die sich widerstrebenden und zugleich ergänzenden Gegensätze im Leben, die beide berechtigt, beide natürlich sind.

Es kommt nur darauf an, wie diese beiden Faktoren richtig zusammen zu wirken haben, es kommt also auch auf die selbsts erzieherische sittliche Kraft jedes Einzelnen an, um der Gesammtsheit, also dem Staate, der Familie, sich selbst, die Wöglichkeit einer segensreichen Entwickelung zu geben. Religion und Wissenschaft, Staat und Individuum, Arbeit und Besitztum, sie sind ebenso polar liegende Dinge und sich gegenseitig ergänzend, wie jene beiden Grundkräfte des Lebens im Individuum selbst. Gesundheit und Krantheit des Einzelnen, wie ganzer Gesellschaften, hängen daher ab: einmal von der Führung des Individuums und zweitens von den vorhergehenden Wirkungen und umgebenden Einstüssen von Eltern, Klima, Land, Wirtschaftss, Gesellschafts und Staatsbedingungen u. s. w.

Will man also aussührlich über Heilkräfte lehren, so müßte man auch die allgemeinen Lebensbeziehungen heranziehen. Das soll jedoch hier nicht der Zweck sein. An diesem Plate hier soll hingewiesen werden auf die Mittel, die den Einzelnen zur Heilung von Krankheiten mehr oder weniger praktisch zur Hand liegen.

# Wahrheit und Irrtum.

Bon Magnetopath Rohm, Wiesbaben.

Die Bahrheit verbreitet nur Bohlthaten, Der Irrtum bringt Unheil über bas menschliche Geschlecht.

Wahrheit ist Wirklichkeit. — Jrrtum ist Schein. Richten wir unsere Blicke auf die menschliche Gesellschaft: was sehen wir? — Daß alles Elend, alle Uebel, die sie zerreißen, aus irgend einem Jrrtum entspringen.

Fragen wir die Geschichte, welche unter den Menschen die berühmtesten sind, die, welche mon wirkliche Wohlthäter der Menscheit nennen darf? Sie bezeichnet uns eine kleine Zahl, deren ganzes Leben der Wahrheit, dem Wohlthun gewidmet war. Ja, die Wahrheit ist eins der ebelsten Güter des Menschen, ein nothwendiges Bedürsnis für den menschlichen Geist.

Wahrheit ist "was ist". Wir nennen Irrtum "was nicht ist". Indem man also die Wahrheit auf uneigennützige Beise sucht, gelangt man zur Quelle alles dessen, was da ist, zu Gott selbst. Das Bolkommenste aller sterblichen Wesen ist also auch das, welches am meisten zur Wahrheit geeignet ist. Das Licht der Wahrheit geht von Gott aus und steigt sür den Menschen auf die Erde nieder. Shret Gott dasür, daß er der menschlichen Natur diesen gewaltigen Zug verlieh, welcher ihn zur Wahrheit antreibt. Der Mensch soll nach Wahrheit streben. Sie ist die Nahrung des menschlichen Geistes, das Bedürfniß seiner Vernunft, die Gottheit seines Herzens. Für Wahrheit unternimmt der Mensch die mühsamsten Arbeiten, er macht sein Leben den Süßigkeiten des Schlummers streitig und übersteigt alle Hindernisse; mehr noch: er triumphirt über sich selbst.

Die Wahrheit hat, unter bem Namen "Gewissen", im Grunde ber Seele bes Menschen ihren unbestechlichen Richterstuhl aufgeschlagen. Sie stellt ihn vor benselben und verurteilt ihn ohne Barmherzigkeit. Sie bietet ben Ketten, bem Eril, bem Tobe Trot. Sie übersteigt alle Gesahren und bleibt sich ewig treu. Sie beurkundet die eigentliche moralische Bürbe des Menschen.

Es giebt also ein Gut, bem bas menschliche Herz vor bem irbischen Reichtum, vor ber Ruhe, selbst vor bem Leben ben Vorzug giebt, und bieses Besitztum ist die Wahrheit. Sie giebt dem Menschen Mut in der Gefahr, Ausdauer im Leiden. Die Wahrheit hat Descartes ins Exil, Galilei in die Kerker der Jnquisition, La Peyrouse an das Ende der Welt, Barnevelt auss Schaffot begleitet.

Berweilen wir einen Augenblick bei ben Männern, bie für die Wahrheit tampften und leiben mußten. Berfeten wir uns im Gedanken unter jene bunkle Gewölbe, die Schmerz und Verbrechen bewohnen. Dort rubet, mit Retten belaftet und einem nahen Tobe geweihet, ein Märtyrer ber Wahrheit. Unter ber Berricaft ber falicen Götter, bes Irr. tums, bes Lugs, bes Scheins, hat er ein einziges höchstes Wesen, die Wahrheit verkundet und man hat ibn verbammt zu sterben. Durch einen Widerruf hatte er sich retten tonnen. "Rein!" rief er, "ich will ber Rachwelt nicht bas Beispiel geben, das Leben ber Wahrheit vorzuziehen." Seine Freunde, seine Schüler benetten seine Fesseln mit Thränen. Er tröstet sie und ist nun ruhig und gefaßt, Er spricht mit ihnen von bem Gott, von dem die Wahrheit aus. geht und von ber Unfterblichkeit, auf die er hofft. - Der entscheidende Augenblick ist ba. Er nimmt ben Giftbecher, ben ein Stlave ihm reicht, fegnet feine Freunde, betet zu Gott für seine Mörder, damit sie das Licht ber Erkenntnis erlangen möchten, und mit bem Gebanten an die Bahrheit trinft er ben Becher mit bem tobbringenben Inhalt. Sodann fest er noch seine Unterhaltung fort, bis ber Todesschlummer auf immer fein Auge fchließt. Gein lettes Bort, fein letter Bebanke gehört noch ber Wahrheit. — Sokrates ift nicht mehr; aber bie Bahrheit lebt noch.

Neben diefem Gemälbe betrachten wir ein anderes:

Gin großer Mann hat ber Natur ihr Bebeimnis entriffen und bas Weltspstem entschleiert. Die Inquisition wirft ihn in ihre Kerker. Minder gludlich und fest als Sofrates, hat er geschwankt. Knieend spricht er ben ihm abgezwungenen lügnerischen Wiberruf aus. Aber erschreckt über fein eigenes Begeben, wie unter ber Laft ber Bahrheit erliegend, bleibt er unbeweglich, ichweigend, bas Auge am Boben geheftet.

Plöglich ichreit fein Gemiffen feinen Richtern gegenüber, bie ihn verbammen, laut auf. - "Sie geht!" - und bie Geschichte hat diese beredte Protestation ber von ber Tyrannei

bebrohten Wahrheit verewigt.

Noch ein zeitgemäßes Bild: Ein von Natur mit heilenber Rraft beanlagter Menfch, ein Arzt von Gottes Gnaben, steht vor dem weltlichen Richter, seine ganze Schuld ist: er hat leibende Mitmenschen von Schmerzen befreit und ihre elenben Tage in gludliche verwandelt, Grund genug, daß man ihn und feine Beilweise als "Schwindel" bezeichnet. Bertreter einer Beilmeife, welche an die heilende Naturfraft des Menfchen nicht glauben und infolgebeffen ber Beilmetobe bes Angeflagten feindlich gegenüberstehen, funktioniren als Sachverftanbige. - Wie nicht anders zu erwarten, ber Sachverständige, welcher an ben Beilmagnetismus nicht glaubt, benfelben also auch nicht versteht, erklärt in missenschaftlichem Tone: "Beilmagnetismus giebt es nicht! - Die Beilungen geschehen burch Ginbilbung. - Gine gemiffe Corte Menschen mirb niemals alle!" \*) Der Beilmagnetiseur, von der Wahrheit der in ihm wohnenben Beiltraft überzeugt, steht ruhig, mit freiem, offenen Blid vor ben Richtern, seine Gebanken geben jedoch nach bem höchsten Richter, von bem Wahrheit und Recht aus. geht, für bie irbifchen Richter bittet er um Licht und Ertenntnis, bamit biefelben nach Bahrheit und Recht richten. Der als Sachverständige für ben Magnetismus aufgestellte allopathische Argt wird unruhig, er erhebt sich von seinem Site und ersucht ben Borfigenben um die Erlaubnis, ben Sitzungsfaal verlaffen zu dürfen. \*\*) Die Erlaubnis wird erleilt, ber Sachverständige verläßt ben Saal. Die Richter geben zur Beratung und verhängen nach furger Befprechung eine angemeffene Strafe über ben, ber ben Beilmagnetiseur in Ausübung feines Beilverfahrens für einen "Betrüger" ertlart hatte. Die Wohrheit errang hier ben Sieg.

Die irbische Macht kann die Vertreter der Wahrheit vor ein Gericht ftellen, man tann fie verurteilen, man tann benfelben bas Leben nehmen, aber die! Wahrheit felbst. bie bleibt bestehen, und sucht fich neue Bertreter. Möchten die Gegner bes Heilmagnetismus dies bebenten.

Groß ist die Macht ber Wahrheit. Alle Jahrhunderte zeugen von ihrer Gewalt. Alles offenbart, beurtundet fie, bis zum Frrtum felbft. Denn tonnte es Frrtumer geben, wenn ber menschliche Beift weniger auf Wahrheit begierig ware? — Gleichgültig für die Wahrheit wurde ber Mensch in seiner Unwissenheit ruben. Berirrt er sich so ift es eben, weil er die Wahrheit sucht. Täuscht er sich, so ist es, weil er sie erforschen will. So verkundet das Dasein des Jrrtums das Reich der Wahrheit.

# Prattische Unwendung des Heilmagnetismus.

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Seilungs= Berichte, Dantichreiben zc. tragen die Ginsender.

# Heilungs-Berichte.\*)

Bo der gelehrte Argt tein Mittel mehr weiß, da wenden wir uns verzweifelnd wieder an - die Natur. Richard Wagner.

> Einfach ist bes Lebens Sprache, Einfach wirket die Natur, Sie steht vor dem Eingang Wache, Der uns zeiget Gottes Spur, Doch wer mit gelehrten Worten Beigen will des Lebens Bahn, Der verschüttet nur die Bforte, Gibt statt Geist — nur eiteln Wahn. 3. B. Rerning.

# Magnetopath G. U. C. Meyer

Effen a. d. Ruhr, Selmastraße 25.

#### Seilung von Fallfucht (Epilepfie).

3ch litt feit etwa 10 Jahren an Fallsucht. Fast regel= mäßig alle 14 Tage bekam ich einen Anfall mit Konvulsionen, welche über 10 Minuten dauerten und mir das volle Bewußtsein auf etwa 2 bis 3 Tage raubten. Ich hatte 2 Aerste konsultirt, jedoch traten trot der mir verordneten Mittel die Un= fälle nach wie bor regelmäßig auf, fodaß ich jede Soffnung auf Befferung, viel weniger Beilung aufgegeben hatte. Bon vielen Seiten wurde ich auf die großen Beilerfolge des Herrn Magnetopathen Meher in Effen, Selmaftrage 25, aufmertfam gemacht und wollte, da mir ber Beilmagnetismus unbekannt war, auch dies wenigstens versuchen und begab mich im April in deffen Kur; ich wurde bis Mitte Juni 14 Mal magnetifirt. Seit 5 Monaten ist kein Anfall mehr aufgetreten; außerdem fühle ich mich seit der magnetischen Behandlung so wohl und fraftig, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Meiner Freude über die bei herrn Magnetopath Meher gefundene heilung tann ich hier nicht den gewünschten Ausbruck geben.

Effen-Solfterbanjen, den 7. Oftober 1898.

Friedrich Banning. Die Aussagen meines Sohnes kann ich mit Freuden bestätigen. Beinrich Banning.

# Magnetopath 3oh. Kohler

Oberndorf a. N.

#### Heilung von in Giterung übergegangene Bundea 2c.

3m Marg be. 38. schwollen 3 Beben meines Fuges an; fie wurden immer dicker und brachen auf. Das Gefühl ichwand aus ihnen und die medizinischen Aerzte, die mich behandelten, wollten mir erft die Behen und dann fpater auch den Ing, der inzwischen vereiterte Bunden erhalten hatte, einfach als faule, nicht mehr lebensfähige Körperteile, abnehmen. Auch mein Arm schwoll an, brach auf und bedeckte sich alsdann die mehr als handgroße, offene Bunde mit I dicken Kruften, sodaß auch bei diefem die Merzte, gleichwie beim Bein, ale letten Rettungsatt auf eine Operation bestanden.

Ich wäre heute, fallsbich noch lebte, was ich aber sehr bezweifle, jum mindeften um Urm und Bein, wenn ich nicht, Gott fei Dant, zum Blück von den faft munderbaren Ruren des Heilmagnetiseur's Joh. Rohler von Oberndorf a. R. gehört hätte, den ichkzu mir bitten ließ und welcher mir auch sofort die sichere Rettung meines Urmes und Beines versprach



<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit gesprochene Worte.

<sup>\*\*)</sup> Ift in Wahrheit geschehen.

<sup>\*)</sup> Die ausführlichen Unterschriften fämtlicher in bieser \*) Die aussührlichen unterschriften junitiger in biese Zeitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankschreiben befinden sich in den betressenden Originalschriftsücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Anssteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt.

Es ift sehr leicht begreislich, daß ich mit der Kur der medizinischen Aerzte sosort abbrach und mich in die des Herrn Rohler
begab, der mich denn auch seit Juli ds. Js. \*) magnetisch behandelt und soweit hergestellt hat, daß ich zunächst wieder ausstehen und durch's Zimmer gehen kann, die Zehen und der Fuß
sind nicht abgenommen, sondern bis heute vollständig geheilt. Auch mein Arm, der bei ärztlicher Behandlung heute nicht
mehr an meinem Körper wäre, wird in kurzer Zeit hergestellt sein.

Richt genug können ich und meine Angehörigen Serrn Rohler für seine liebevolle Behandlung banten.

Brittheim, 11. Rovb. 1898. Fran Beiser. Der Chemann: Joh. Mart. Beiser.

# Magnetopath Karl Röttchen

Dortmund I. Rampftrage 105.

#### Beilung von Sooden-Entzündung.

Seit mehreren Monaten litt ich an einer sehr schmerzhaften Entzündung der rechten Hoode, wobei ich heftige Schmerzen im Rückgrat hatte.

Ich suchte bei 4 Aerzten Silfe, welche einstimmig die lleberzeugung hatten, daß nur durch ein operativer Eingriff das Leiden zu heilen sei. Bevor ich mich zu einer Operation entschließen konnte, versuchte ich jedoch den Magnetismus des Herrn Karl Röttchen, von dessen Heilersolge ich sehr viel Rühmliches gehört hatte. Schon nach der 7. Magnetisation war ich vollständig geheilt und hatte absolut keine Schmerzen mehr. Bei einer sich später einstellenden Entzündung der linken Hoode wurde ich ebenso schnell und sicher geheilt, sodaß ich jeht vollständig wieder gesund bin. Ich kann nicht unterlassen Herrn Röttchen für die schnelle und sichere Heilurg meinen Dank auszusprechen und dessen Heilmethode zu empfehlen.

Dortmund, ben 20. April 1898.

Raiferftraße 109.

Ernft Riegenhagen.

### Magnetopath Komnid

Rönigsberg, Drummftrage 16.

#### Dantidreiben.

Geehrter Herr Komnick! — Bor mehr als zwei Jahren war es, als unser Alfred zum Tode krank in Ihre Behandlung kam. Jeder Mensch — der das Kind sah — sagte uns damals es hätte die Auszehrung und wirklich war sein Aussehen auch berartig. Allopathische und homöopathische Aerzte, welche das Kind vorher in Behandlung hatten, besserten nichts in dem Zustande des Kindes, sondern es wurde nur immer schlimmer, der Krankheitszustand erreichte ein solche Höhe, daß der arme Junge an einem Tage siebenmal die Krämpse hatte.

Bon dem Tage an, wo Sie das Kind in Behandlung nahmen, besserte sich der Krankheitszustand desselben so auffällig, daß es ein wahres Bunder genannt werden konnte. Die Krämpse, welche vorher sich von Tag zu Tag gesteigert hatten, ließen sofort nach, die Ansleerungen, welche vorher, trots allen Pulvern und Mixturen, schon wochenlang sehr beschwerlich waren, stellten sich durch Ihre Behandlung wieder ordnungsgemäß ein. Benn das Aussehen des Kindes auch immer noch ein kränkliches war, infolge des durch mangelshafte und falsche Ernährung geschwächten Organismus, so war doch eine sortwährende Besserung während Ihrer Besord

handlung zu bemerken. Zett nun ist der Junge die Gesundbeit selber und sein Appetit ist sortwährend rege, sowie auch sein Aussehen deutlich dafür spricht; aus beisolgender Photographie mögen Sie selbst beurteilen, ob meine Behauptung richtig ist. Das alles verdanken wir Ihnen, Herr Komnick, nicht allein die Wiederherstellung der Gesundheit unseres Sohnes, sondern die Anregung zu einer vernünftigen, naturgemäßen Lebensweise verdanken wir Ihnen, einer Lebensweise, womit wir nicht nur unsere Kinder, sondern auch uns (die Eltern) gesund erhalten. Rehmen Sie daher für alles dies unsern herzlichsten Dank und möge Ihre segensreiche Wirksamkeit noch vielen Menschen zuteil werden. Mit den besten Grüßen auch von meiner Frau

G. Aonrad.

Berlin SO., 14. August 1892. Morisstraße 14/15.

# Heilmagnetiseur Th. Diesel

München, Herzog Wilhelmftr. 29.

#### Heilung von Ischias.

Der Unterzeichnete wurde im Herbste 1891 von einer sehr heftigen Entzündung des linken Hüft nerves (Ischias) besfallen. Es war mir aus Ersahrung bekannt, daß gerade diese Krankheit viel rascher und viel vollständiger geheilt werden kann durch Magnetismus, als durch Medizin. Da mir überdies auch von zwei befreundeten Aerzten, einem allopathischen und einem homöopathischen, auf mein Befragen der Rat hierzu erteilt wurde, so ließ ich auf spezielle Empsehlung des Letztern den prakt. Magnetopathen Herrn Theodor Diesel zur Beshandlung rusen.

In der ersten Zeit meiner Krankheit waren die Schwerzen äußerst heftig, so daß ich die Rächte schlassos zubrachte, allein schon nach Berlauf von vierzehn Tagen ließen dieselben alls mählig nach; Appetit und Schlaf stellten sich wieder ein. In der dritten Woche war ich kräftig genug aufzustehen und in der vierten Woche ging ich wieder aus.

Seit dieser Zeit habe ich nicht mehr das geringste Schmerzgefühl und selbst nach stundenlangem Marsche auch bei dem schlechtesten Wetter verspure ich keine Ermüdung des Fußes.

Ich fühle mich veranlaßt, aus Dankbarkeit, der Wahrheit gemäß, obiges Zeugnis auszuftellen und mich zugleich allzeit auch zu jeder mündlichen Auskunft bereit zu erklären.

Münden, 15. Dezember 1892.

P. Hugo Strähnber, O. S. B. Conventual des Stiftes St. Bonifaz.

# Gutachten des Herrn Generalarzt a. D. Dr. von Studrad Berlin

über ma'gnetische Einwirkung.\*)

"Gelegentlich wiederholter Behandlung durch Seren Magnetiseur Willi Reichel, Berlin, Köthenerstr. 26, habe ich die Uebersengung gewonnen, daß von dem Magnetiseur auf den Batienten bei der unmittelbaren Berührung durch Auslegen der Handsstäden auf verschiedene Körperregionen ein belebender, höchst wohlthätiger Einsluß außgeübt wird, der treffend mit einem daß Nervenshstem ansprechenden und stärkenden Strome verglichen wird; unter der Handsläche entwickelte sich mir sofort daß Gefühl erhöhter Wärme und von dort verbreitete sich daß

<sup>\*)</sup> Dieses Gutachten wurde Herrn Magnetiseur Willi Reichel, Brosessor honor, à la Faculté des Sc. Magnétiques de Paris, zur Verfügung gestellt.



<sup>\*)</sup> Bom März bis Juli d. Is. hatte ich unter medizinsärztlicher Behandlung platt im Bett gelegen, ohne mich fast rühren zu können.

selbe schnell, nach allen Seiten ausstrahlend, ob nun die Applistation der Hände am Rücken, seitlich der Wirbelsäule, oder in der Magengrube, resp. in der Herzgegend statthatte.

Die unmittelbare Birkung der jedesmaligen magnetischen Behandlung bestand in dem unzweiselhaften Gesühle von Erswärmung, Kräftigung und Belebung, verbunden mit dem Beshagen wiederholter, recht tieser Inspiration. Bas mir bisher über die Birksamkeit des Lebensmagnetismus, zumal durch den sichtlichen Heilerfolg bei verschiedenen Krankheiten bekannt gesworden, veranlaßt mich zu dem dringenden Bunsche, es möchte derselbe allgemein und eingehend studiert, in Heilanstalten aller Art möglichst umsassende Berwendung sinden, ein Bunsch, für welchen die Litteratur und die Praxis längst vergangener Jahrsehnte, sowie der Gegenwart die umsassendsste Begründung und Empsehlung ergaben."

Berlin, August 1894.

Dr. v. Sindrad, Generalarzt a. D.

# Litterarisches.

Der Heilmagnetismus. Seine Theorie und Praxis. Von Philipp Walburg Kramer. Verlag von Wilh. Besser in Leipzig.

Mit Freuden erseben wir, daß bas bobular geschriebene Buch bes ehrwürdigen Altmeifters der Magnetotherapie feine fünfte Auflage erhält. Der Rame Philipp Balburg Rramer ist mit dem Heilmagnetismus unzertrennlich verknüpft. In ihm feiern wir unter ben Lebenden den älteften und bewährteften Borkampfer unferer Sache. - Die vorliegende Schrift giebt, neben allgemein verftändlicher Belehrung über das Befen und — soweit für den Laien angängig — über die Art der Ausübungen bes Beilmagnetismus nach Rramer'icher Methode, einen anschaulichen hiftorischen Rückblick. Sie gipfelt in ber Beschreibung interessanter Ruren und Auffehen erregenden, mit aahlreichen Atteften verfehenen Beilerfolgen Rramers. Der Leser erfieht, wie ber Berfaffer von Ort zu Ort zieht, um Gutes au thun, um au beilen, wie ihm bas gelingt - und in welch unqualifizierbarer Beise er hierfür jum Teil Schmähungen und Angriffen ausgesett wird. Kramer hat manchen icharfen Strauß auszusechten gehabt. Sehr anziehend, mit frischem Sartasmus, beschreibt er eingehend feine verschiedenen Fehden mit ärztlichen Größen und Wibersachern. Zum Rut und Frommen seiner Mitstreiter und Nachfolger. — Bereits durch die früheren Auflagen hat sich die Schrift viele Freunde erworben; es kann nicht ausbleiben, daß bie vorliegende vermehrte und verbefferte Auflage den Rreis derfelben noch verarökert.

"Die neueste Raturheilwissenschaft ober die psychound physiologische Naturheilkunde" von Rarl huter in Detmold, Selbstverlag.

Dieses in eleganter Ausstrattung erschienene umfangreiche Werk, mit verschiedenen Lichtbruckbildern und dem Bildnis des Bersassers und seines Sanatoriums, bietet des Interessanten und Renartigen viel. Eine Tasel mit Abbildungen von Patienten vor und nach der Huter'schen Kur demonstrirt uns ad oculos die Wirkung seiner Behandlung. Wir vermögen aus der Fülle des Stosses nur einige besonders markante Stellen hervorzuheben. Daß Versasser vollständig den Stab über die angebliche Heilwirkung giftiger Arzeneien bricht, ist natürlich. Im ersten Teil des Buches, welches in 4 Teile zerfällt, bespricht er die Grundlagen seiner Methode. Es basirt dieselbe auf dem Sahe, daß eine odische Expension (cfr. das Reichenbachsche Od) oder, wie Versasser sagt,

eine Oda-Strahl-Materie, welche er Belioda nennt, den Körpern eigentilmlich ift, von ihnen als Rraft ausfließt und andere Körper belebt. Er behauptet, daß diese Kraft bas sei, was die Magnetotherapie als Heilmagnetismus auffasse. Als Rezipient ftellt er die magnetische Energie, den Magnetismus entgegen, welcher in dem mit Belioda behandelten Andividuum diese Strahlenkraft anxiehe und bierdurch zur Erhöhung, Stärtung der Lebenstraft des Behandelten beitrage. Sehr eigenartig find bie Abschnitte über die treibenden Rräfte in der organischen Belt, in welcher er u. A. die Begrundung versucht, daß der überschiffige Lebensmagnetismus im Denschen zu Helioda verwandelte Ausstrahlung sei, und über des Berfassers sogenannte Peripherie-Diagnose, welche uns zwar etwas komplizirt erscheinen will, der man aber scharfe durcharbeitung und Durchdenkung nicht absprechen kann und welche durch eine stattliche Reihe anerkennender Berichte und Zeugniffe geftütt ericbeint. Besonders angenehm bat uns auch in diesen 16 einzelne Rapitel umfassenden Ausführungen ein gewisses Maghalten berührt. Verfasser gehört nicht zu den einseitig eingeschworenen Bertretern ber Beilkunde, die sich auf eine spezielle Beilart tapriziren. Er giebt allen Fattoren bes rationellen Naturheilversahrens ihr Recht, indem er dieselbe in durchdachter Beise seiner speziellen Behandlungsmethobe mit Helioda (unserem Beilmagnetismus) angliedert. Die letten zwei Teile geben uns ein reiches Bild von Rurberichten, Diatporschriften. Begutachtungen und endlich unter "Reues und Rübliches" eine Anzahl gesammelter Auffäte und Bortrage über dem eigentlichen Thema verwandte Gebiete. Bir weisen besonders noch in der Abhandlung über "Rallisophische Gesellschaften" auf ein treffliches Gedicht bin, das uns die Weltanschanung des Berfaffers in edler, klarer Form erläutert. -

Jebenfalls ift herr Carl huter als ein wenn auch eigenartiger, so doch scharf bentender und überzeugter Unhänger unserer Biffenschaft auf das Freundlichste zu begrüßen und seinem Streben wie seinem Werke reicher Erfolg zu wünschen.

v. E.

Lon H. Paul Schröber in Leipzig erscheint jett eine "Geschichte bes Lebensmagnetismus und bes Hypnotismus", ein auf 12 Lieferungen berechnetes Buch im Verlag von Arwed Strauch in Leipzig.

Der bekannte Berfasser verspricht eine Uebersicht des Heilmagnetismus von den ältesten historischen Zeiten bis auf heute du geben. Die uns vorliegende 1. Lieferung bespricht unter Hinweis auf alte Quellen und die Bibel den Lebensmagnetismus im Altertum, bringt einen Auszug aus des Berfassers Buch: "Die Heilmethode des Lebensmagnetismus" und beschäftigt sich u. A. mit dem Idiosomnambulismus und dem Hypnotismus, unter besonderer Hervorhebung der dem Berfasser eigenen Wethode und seiner Anschauungen. Wir sehen mit aufrichtigem Interesse dem Erscheinen der weiteren Lieferungen des in hübscher Ausstatung erscheinenden Werfes entgegen, um dann eine abschließendere Besprechung vornehmen zu können.

# Verschiedenes.

#### Modus auf der Jusel Mallorta.

In einer Zeit, wo gegen die "Kurpfuscher", das sind solche Aerzte, welche den Seilungsprozeß der Natur nicht unterstüßen, sondern demselben störend entgegenwirken, mit Recht Stellung genommen wird, möchten wir folgenden in Valma, auf der spanischen Insel Mallorka, üblichen Wodus zur Nachahmung empfehlen.

"Auf der Insel Mallorta erscheint der Sausarzt jeden



Tag zur festgesetzen Stunde im Hause der ihn honorierenden Familie und versügt sich alsbald in den Salon. Auf dem Tisch sindet er das mit dem Familienhaupte durch vorherige Bereinbarung vertragsmäßig sestgesetze tägliche Honorar, welches der Arzt zu sich nimmt und sich sofort wieder entsernt, ohne Jemanden von den Eigenthümer der Wohnung besucht, gesprochen, oder auch nur gesehen zu haben.

So geht es Tage, Wochen, ja vielleicht Monate lang. Das Honorar wird genommen und der gewissenhafte Urzt des Hauses weiß, daß Alles in der Familie des Hauses sich der besten Gesundheit erfreut.

Un bem Tage, an welchem bei dem Besuch, das Sonorar nicht mehr auf der bestimmten Stelle liegt, erhält der Arzt durch dieses Zeichen die Mitteilung, das Jemand im Sause seines Beistandes bedarf und der Arzt betritt jest erst die Wohnungsgemächer der Familie, deren Sausarzt er ist. Für die Dauer der Krankheit erhält der Arzt sein Sonorar nicht, und erst wenn der Batient genesen und Alles im Sause wieder wohlauf ist, sindet er wieder bei seinem täglichen Besuch sein Tageshonorar.

### Brieftaften.

Quittungen über eingegangene Gelbbeträge im November bs. 38.

Henzingen, G. M., Essen, F., Mainz, F., Dr. G., K. B., F. Sch., Wien, A. H., Genf, B. N., Vietigheim, P. E., Hagen, E. M., W., H., G. R., R. v. R., F. R., B., Wiedsbaden, G., Luzern, U. S., Höchst, P. T., Mannheim, R., Virstein, J. R., Zittersdorf, E. M., Bonn, J. R., Oberndorf, O. H., Berlin: Vetrag erhalten.

Magnetopath L., u. A., Seilungsberichte und Dankschreiben 2c. werden in solcher Menge eingesandt, daß wir bei der Bersöffentlichung derselben in erster Reihe nur diejenigen Einsender berücksichtigen können, welche zum Zwecke der Berbreitung der Zeitschrift, die von dem Berlag bezeichnete Zahl der Nummern entgegen nehmen.

herr Magnetopath S. in Süddentschland: Sie haben reich= liche Arbeit und wünschen einen mit guter heilender Rraft beanlagten Affiftenten, wohl wollender, ehrenhafter Charafter ift unbedingtes Erfordernis. Die befondere Betonung der Charatter= eigenschaft erfreut uns fehr. Der Beilmagnetiseur foll gegen seine Mitlebenden wohlwollend fein, er fei gerecht und nachsichtig mit den Schwächen anderer, dagegen bewache er fein Selbst, daß nicht Gitelteit, Reid und Eigennut bei ihm Jugang finden. Er habe ferner mahre Religion und feftes Gottvertrauen, dann wird ihm auch fein Beruf ernft und heilig fein, jede marktschreierische Reklame wird er von demfelben fern halten. -Dr. med. Justinus Kerner (geb. 1786, gest. 1862) sagt die wahren, treffenden Borte: "Es recke um Gotteswillen keiner feine Sände aus — als Seilmagnetiseur — dem nicht Religion und tiefer Ernst im Serzen lebt." — Franz Graf Szaparh hat die menschlichen Schwächen sicher erkannt, als er sagte: "Das größte Sindernis, was fich dem Magnetismus entgegen stellt, ift: Menschen zu finden die des Plagnetismus würdig find." — Wir wünschen, daß Sie eine tüchtige Silfe finden werden und übernehmen recht gern die llebermittelung, Offerten, Referenzen zc. wolle man an den Berlag diefer Beitfchrift einsenben.

herr O. h. in St.: Sie zählen jeht 82 Jahre, fühlen sich berhältnismäßig wohl und waren in ihrem Leben noch niemals ernstlich frant, jest stellen sich zeitweilig Schwächegefühle ein. Sie möchten nun gerne wiffen, ob diefe zu heben waren, benn Sie lebten (wie Sie bemerten) gern noch einige Jährchen. -Der Wille ift gut. Unfer Rath ift nun folgender: Beben Gie für's Erfte zu einem gut empfohlenen "Beilmagnetifeur" nicht Spuotiseur - und laffen Gie fich von demfelben magnetifiren, d. h. Lebenstraft übertragen; nichts ift für bie Erhaltung des Lebens guträglicher. Außerdem muffen Gie fo natürliche Nahrung zu fich nehmen, wie die eigene Natur fie erfordert. Diat halten, wenig und leicht verdauliche Rahrung genießen. Licht, Luft und Bewegung find bekanntlich Elemente, welche dem Menschen Lebensbedürfnisse find. Für alte Leute ift es ferner völlig falich, übbig und übertrieben bequem leben gu wollen, nur in der Einfachheit, in mäßiger Nahrung und Bewegung erhalten fich die Kräfte und damit das Leben. Wir follen ftets neue naturreine Stoffe aufnehmen und alte verbrauchte ausicheiben. Da bas aber bei ben Benigften geschieht, barum fterben die meiften Menschen fo früh. In ben Beiten, als die Menschheit dem Magen noch nicht so viel aufbürdete, wo noch ber ichone Spruch zur Geltung tam: "Der Menich lebt nicht, um zu effen, fondern derfelbe ift, um zu leben," damals gab es auch noch ältere Leute. Boren wir jest von einem besonders alten Mitlebenden, fo wird fein Begleitschein ftets heißen : Der Mann oder die Frau hat ihr ganzes Leben einfach gelebt und niemals große Unspruche an's Leben geftellt. Gine Aufzeichnung von alten Leuten werden wir in der nächsten Rummer Diefer Beitschrift bringen.

Herr Karl M.: Warum so entrüstet? — Wir wundern uns durchaus nicht. — Der Herr Doktor hat nach seiner Anschauung recht. Sie kennen doch das chinesische Sprüchwort: Die Menschen sehen alle mit den gleichen Augen, aber ihr Standbunkt ist verschieden. — Dieser Ausspruch erinnert uns an das schöne Gedicht von J. Sturm: "Der Bauer steht vor seinem Feld — Und zieht die Stirne kraus in Falten; — Ich hab den Acker wohl bestellt, — Auf reine Aussaat wohl gehalten, — Nun seh' mir eins das Unkraut an, — Das hat der böse Feind gethan. — — Da kommt sein Knabe hochbeglückt, — Mit bunten Blüthen reich beladen, — Im Felde hat er sie gepflückt, — Kornblumen sind es, Mohn und Raden. — Er jauchst: Sieh' Bater, nur die Bracht, — die hat der liebe Gott gemacht!

Herr A. H.: Wir sind der Ansicht, daß ein schwächlicher Magen nicht voll gebfrobst werden dars. Wenn Rückert schon dem gesunden Menschen zuruft: "Thu' deinem Bauche nichts zu gut, — Er ist ein undankbarer Gast: — Wer ihm am meisten gütlich thut, — dem fällt am meisten er zu Last." — Was würde Rückert wohl dem Menschen mit einem kranken, schwachen Magen sagen ? —

Herr M. in B.: Trösten Sie sich mit uns, es wird dennoch gehen, auch ohne Herrn D. — Möchte derselbe die wahrheits-vollen Worte von F. Dahn beherzigen: D glaube nicht, Du seist so wichtig, — Im großen Käderwerk der Welt, daß wenn Du felhlit, sie nicht mehr richtig, — In Fug' und Glied zussammenhält — Sie sah ihr Herrlichstes vergehen, — Und Vie min and hat ihr's angesehen. Freundliche Grüße.

Herrn Karl N.: Nur ruhig Blut. — Das körperliche Leiden des Herrn K. läßt seine Handlung milder beurteilen. Ihrer Unsicht, daß die Worte Poungs: "Wir streuen unser Gift auf anderen Ruhm, aus Järtlichkeit für unsern eigenen" hier ihre Berechtigung hätten, können wir nicht beistimmen, da dieser Spruch eine häßliche Ubsicht voraussett, welche wir im vorliegenden Falle nicht annehmen möchten.

P. R.

Preis halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 kr. Sinzel-Nummer 50 Pfg.

# Zeitschrift

Unzeigen-Breis für bie zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

**Retlamen-Preis** für die zweispaltige Petitzeile 50 Pfg.

für

# Heil-Magnetismus.

Beftellungen, Geldfendungen, Beiträge und Correfbondengen

find an ben Berlag: Ebel'iche Buchbruderei in Biesbaben, Schütenhofftrage 3, ju fenden.

Rachdruck ift nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungslifte Nr. 8438.

Nummer 5.

Wiesbaden, Sebruar 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Magnetische Krisen. Licht und Leben. Der Grundstein der Heiltunft. Priester als Magnetiseure. Wahrheit und Jrrtum. Heilungsberichte. Litterarisches. Brieftasten. Tafel der Mitglieder der "Bereinigung deutscher Magnetopathen" und der Heil-Magnetiseure.

Ich habe Gelegenheit gefunden, das Feld bes Lebensmagnetismus vielsach zu bearbeiten und die wunderbarsten Erscheinungen dabei zu beobachten. Durch ihn ist mir neues Licht über die Hosmöopathie und ihre rätselhaften Botenzen geworden, sodaß ich letztere nur für ein Produkt des Lebens-Magnetismus halte. Zeder, der meine Klinik besuchte, hat gesehen, daß oft die heftigsten Schmerzen einem Striche meiner Sand weichen, ja daß jahrelange Leiden dadurch plötzlich und mitunter sogar für immer verschwinden.

für immer verschwinden.

Das ift eine Gottesgabe, die man nicht durch Studiren erlernen, nicht mit der Bernunft begreifen kann, die aber, wie Thatsachen beweisen und lehren, vorhanden ist, und auf Glauben und Willen beruht.

Sanitätsrat Dr. med. E. Al. Lute.

# Magnetische Krisen.

Studie von Dr. med. Joseph Gratinger, Magnetopath in Wien.

Unter magnetischen Krisen verstehen wir alle jene Beränderungen, die sich in den einzelnen Organen, den Nerven, dem Blute, oder im ganzen Körper und seinen Berrichtungen im Berlaufe der magnetischen Kur kundgeben, den Heilprozeß einleiten und vollziehen.

"Gebt mir die Macht ein Fieber zu schaffen — sagte ber alte Praktiker Harles — und ich will alle Krankheiten heiten." — Run Fieber, d. h. ein akutes Stadium, kann der Magnetiseur schon schaffen und wenn er auch gleich noch nicht alle Kranken damit heilen kann, so wird er doch den meisten berselben die Gesundheit wiedergeben. —

Chronische Krankheiten kann ber Magnetiseur nur bann zur Heilung bringen, wenn er sie in ein akutes Stadium übersührt. Die so bewirkten Krisen sind sehr mannigsach und von verschiedener Intensität, in den meisten Fällen aber leicht erträglich. Höchst selten kommen schwerere oder gar alarmirende Symptome vor, die leicht eine Verschlimmerung des Zustandes oder gar das Auftreten einer neuen akuten Krankheit vortäuschen und den insbesondere von seiner Umgebung ängstlich gemachten Kranken wieder den Allopathen in die Arme führen.

Wenn also während ber magnetischen Kur eine Beränderung und insbesondere eine solch scheinbare Berschlimmerung eingetreten ift, bann befindet sich der Patient im Zustande der Krise und hat hiervon seinem Magnetiseur Mitteilung zu machen ober ihn zu sich kommen zu lassen.

Einige ableitende Striche werben ben Heilprozeß — benn ein solcher ist jest angesacht — in ruhigere Bahnen

leiten, ber Sturm legt sich, die Sonne des Wohlbehagens kommt zum Vorschein und durchströmt den ganzen Körper; seine Heilung ist in Sicht. — Ist aber, was nur zu oft gesschieht, seine Umgebung und er selbst zu ängstlich und glaubt, daß der Magnetismus nur Leiden schaffen, aber sie nicht besheben könne, dann holt er schnell den nächsten besten Allopathen, das "beruhigende Mittel" thut bald seine Schuldigseit, er will dann vom Magnetismus nichts mehr wissen und bleibt Irank, wie zuvor.

Die am häufigsten vorkommende Krise ist der Eintritt normaler Stuhlentleerungen dort, wo sie selbst seit vielen Jahren nur auf drastische Abführmittel erfolgten. — Richt selten tritt auch eine heftige Diarrhoe ein, welche Krise bessonders bei Gichtkranken zuweilen Wunder wirkt. — Ich selbst sah nach einer solchen Krise jahrelang bestehende gichtsartige Zustände sehr rasch weichen.

Sine ebenso wohlthätige, wie häusig vorkommende Krise, ist die Vermehrung der Harnausscheidungen bei vollkommen normalen oder vermindertem Durst. — Ich sühre als Beispiel Herrn Kart Streit, Geschworener des k.k. Hauptzollamtes XVI, Wien, Veronikagasse 21 an. Derselbe litt insolge Herzskeischentzündung an hochgradigem Asthma mit Bauchwassersucht. — Schon nach der ersten Magnetisation ließen die Atembeschwerden nach und er entleerte in 24 Stunden mehr als 3 Liter Harn ohne auch nur irgend welche Flüssigkeit außer ein wenig Suppe zu sich genommen zu haben. Auch im Verlaufe der weiteren Behandlung war die Harnmenge bedeutend gesteigert, tropbem er weder Wein, Bier oder Milch trank. Er hat 4 Wochen hindurch im Ganzen vielleicht keinen Liter Wasser getrunken, da er absolut keinen Durst hatte.

Derfelbe Patient konnte vor Beginn der Kur durch bie Rafe fehr schwer atmen und sein früherer Arzt riet zu einer

Operation in der Nase. Schon nach der britten Magnetisation operirte ihn die Natur selbst, indem sich als weitere Krise ausgiedige Nasenblutungen einstellten, die sich im Berlause der Kur häusig wiederholten und dem Kranken eine wesentliche Erleichterung in der Atmung und im Allgemeinbesinden brachten.

Bu ben häufig vorkommenben Krisen, gehört noch bie reichliche Schweißentwickelung, die Abnahme der Körperfülle bei Fettleibigen und beim weiblichen Geschlechte die stärker

ober ichmächer auftretenben Berioben.

Am unangenehmsten sind jene Krisen, die mit erhöhten Schmerzen in den franken oder früher schmerzsreien Teilen einhergehen. Auch der zuweilen als Krise austretende Schwindel und die Mattigkeit gehören gerade nicht zu den Annehmlich-keiten

Zum Schlusse sei noch erwähnt, daß die Regelung ber Körperwarme ebenfalls in den Bereich der Krisen fällt. — Kranke, die seit Jahren an kalten händen und Füßen leiden, bekommen schon nach einigen magnetischen Sitzungen ein behagliches, gleichmäßizes Wärmegefühl im ganzen Körper. —

Bei vielen Kranten besteht eine übertriebene Angst vor ben magnetischen Krisen, so daß sie es gar nicht wagen, sich einer Kur zu unterziehen. — Diesen Leuten ist nicht zu helsen. Denn wer das Rauschen scheut, darf in keinen Wald ziehen und wer die Krisen fürchtet, der gehe zu keinem Magnetiseur. — Für diesen sind Morphium, Brom, Jod und Arsenik die einzig richtigen Mittel, da sie bekanntlich "ganz harmloser Natur sind".

Dagegen möge sich jeber in magnetischer Behandlung stehende Patient vor Augen halten, daß die Krisen natürsliche Borgange barstellen, die absolut unschädlich und zur Wiederherstellung der Gesundheit unbedingt notwendig sind.

Für ben Kranken selbst und seiner Umgebung genügt es vollkommen, zu wissen, daß der Magnetiseur durch Krisen heilt, daß biese sehr mannigfaltig sind und in ihrem Berlaufe

nicht gestört werben burfen. -

Um die eintretenden kritischen Bewegungen leiten zu können, muß der Magnetiseur mit seinem Patienten in stetem Kontakt stehen. Die Behandlung soll daher in der Regel täglich einmal vorgenommen werden und hat eine Abweichung hiervon nur in jenen Fällen einzutreten, wo der Magnetiseur selbst es für notwendig erachtet. Eine längere Unterbrechung der Kur oder der gänzliche Austritt aus der Behandlung soll früher dem Magnetiseur angezeigt werden, damit er dem Betreffenden dienötigen Verhaltungsmaßregeln vorschreiben kann.

## Licht und Leben.

Von Gustav Schiffner.

Und Gott fprach: "Es werde Licht!"

Was ist Leben? Diese Frage ist so alt, so alt die Menschheit ist! All' jene Antworten, welche seit zwei Jahrtausenden darauf gegeben wurden, wollen wir übergehen, denn für uns alle, die wir im Zeitalter der Austlärung leben, haben sie höchstene historisches Interesse. Wichtiger als die Antworten der Bergangenheit ist die Antwort der Gegenwart, ich meine die Antwort der heutigen Naturwissenschaft.

Sine Antwort wird uns zu Teil und diese lautet: "Die Wissenschaft ist noch weit davon entsernt, auf die Frage: "Was ist Leben?" eine befriedigende Antwort zu geben!" Auch wir wollen keine erschöpsende Antwort geben, sondern nur im Nachstehenden dem Forscherzeiste einen Weg zeigen, auf dem er vielleicht früher und sicherer sein Ziel erreicht. Die Wissenschaft irrt so gut wie der einzelne Wensch; nebendei gesagt, hat sie auch das Recht zu irren.

Der Weg zur Wahrheit führt burch Irrtum und Prof.

Hyrtl hat recht, wenn er sagt: "Die Wahrheit ist ein Probukt der Zeit, sie vor der Zeit erfassen wollen, hat bisher nur zu Irrtümern geführt." Damit nicht etwa uns der Vorwurf gemacht werden kann, wir wollten vorzeitig die Wahrbeit erfassen, gehen wir den Weg mit der modernen Wissenschaft bis auf ihren jetigen Stand gemeinsam, wonach wir uns gestatten werden, sie auf einige Kleinigkeiten aufmerksam zu machen.

Durch ernsten Fleiß ift es ber Wissenschaft gelungen, das Rätsel bes Lebens bis auf eine faßbare kleine Einheit zu lofen. Diefe materielle Grundlage alles Deffen, mas wir Leben nennen, taufte man mit bem Ramen Brotoplasma.\*) "Die Wiffenschaft von Leben in ober wird fein: die Wiffenschaft vom leben. bigen Protoplasma." Diefer Sat ift in turzen Worten bas Ergebnis jahrelangen ernften Forschens, bas Resultat ber Arbeit einiger Menschenhirnleben. Diefes Protoplasma, eine eis weißreiche, teigartige Substanz, welche in Tier- und Pflanzenzellen. nach chemischen und physikalischen Berhalten gleich ift, dieser Stoff, welcher als die Grundlage alles Lebens beiber Dr. ganismenreiche gilt, ist es, ber ben Forschergeist so lange an bas Materielle bannt. Reinen Aufblid icheint biefer ratfelhafte Stoff bem Forscher gestatten zu wollen, vergebens sucht er beshalb unten im Staube, mas vielleicht nur eben in lichten Soben zu finden ift. Doch "was nie ber Berftand ber Berftanbigen sieht, bas ichafft in Ginfalt ein findlich Gemüt."

Biele Wege führen zum Ziele; vorher weiß man nie, welches der kurzere ist. Wir haben ein Recht, alles zu prüfen und das Beste zu behalten. Auch das Protoplasma soll uns erzählen und, nachdem es dies gethan, ist es an uns, ob wir diese Sprache verstehen wollen — oder nicht.

Wie ich als allgemein bekannt voraussetzen barf, weiß ber geehrte Leser, daß alle Lebewesen aus einer Unmasse sog. Zellen ausgebaut sind. Jede einzelne dieser Zellen ist eine Welt für sich, ein Leben im Kleinen. Der Inhalt einer Zelle ist das schon häusig erwähnte Plasma, welches entweder einen steten Kreisprozeß oder eine schwingende Bewegung aussührt. "Es ist nun" — schreibt Dr. Franke — "nach all den Borgängen in der gesamten Natur undenkbar, daß eine derartige Bewegung ohne in längeren oder kürzeren Zwischenräumen erfolgten Anstößen fortdauern könnte." Wit anderen Worten sagt uns der Physiologe: jede Zelle bedarf, wenn sie etwas leisten soll, eines Reizes. Als Reiz kommen für die moderne Physiologie nun verschiedene Arten in Betracht; ob mit Recht, lassen wir vorläusig dahingestellt. Die Pstanzenzelle kann uns für unsere Betrachtung heute schon etwas mehr berichten, als wie die Tierzelle. Also hören wir sie an.

Die oberste Grundbedingung des Pflanzenlebens ist das Sonnenlicht. Die Pflanzenzelle hat Lichtbedürfnis! Der Sonnenstrahl ist die Kraft, welcher die Zelle der grünen Pflanze in den Stand sett, aus anorganischen Stoffen sog. organische auszubauen. Wir sassen uns kurz: der Sonnenstrahl ist der treibende Motor des Pflanzenplasma. Gehen wir nun einen Schritt weiter!

Es zeugt gewiß für eine große Einheit und Einsachheit in der Natur, daß die materielle Grundlage des Lebens bei Pflanze, Tier und Mensch nicht unterschiedlich ist. In dieser gewaltigen Einheit liegt aber schon eine zweite begründet, nämlich die, daß auch die treibenden Kräfte — einheitliche sein müssen. Das Lettere soll nun sonderbarer Weise nicht zutreffen.

"Beim lungenatmenben Tier fiel bas Lichtbeburfnis weg!" fagt uns ber heutige Physiologe. Wir stehen nun vor folgenbem Rätsel:

Das Protoplasma ber Pflanzenzelle kann nur bei Licht

<sup>\*)</sup> d. h. Urgebilde.

etwas schaffen, hingegen arbeitet das Protoplasma der Tierzelle\*) in tiefster Finsternis, — tropdem ist beides ein einsheitliches Substrat!" — Wer bringt uns einen Sinn in diesen Widersinn? Sollte sich das Gejagte in der That bewahrheiten, dann hätten wir die Natur auf einer Inkonsequenz ertappt, wie sie größer kaum denkbar ist. Meine Ueberzeugung aber ist, daß wir kurzsichtigen Menschen unsere Lichtquelle übersehen haben. Sine andere physikalische Kraft wie Elektrizität, Magnetismus kann als Triedkraft hier nicht in Frage kommen, weil experimentell nachgewiesen wurde, daß nur das Licht das Zellenleben erhalten kann.

n :

11 ½

眼髮

110

Mac :

Page .

1

#:

191:

11 1

\$10

10:

n 5.

ult

1,62

THE!

14 7

filter). Lance

et ::

(相):

II !

Ľ

nia.

Mail

11 :::

ũ

Шá

ញ់, :

nane

ľ

ner ;

ret :

1113

mi i

Dett

16 mar

F.:

1 6

111/2

iš

15

11

E S

15.00

1

ķ.

1:

Daß unser eigenes Sein von den Strahlen der Sonne abhängt, kann man nicht behaupten; — ob aber in unserem Organismus nicht ein Ersat für die Sonne der Pflanze sich sinden läßt? — Nun, einer Untersuchung wäre diese Frage schon wert! Dem Nervensystem des Tierkörpers werden wir uns vorerst zuwenden müssen, denn es spielt doch wohl die wichtigste Rolle im Körper. Man zerstöre den Nerv einer Drüse, und sie verödet; man zerschneide den Nerv eines Muskels, er geht zu Grunde; längst schon sieht es sest, daß jedes Zellensystem in seiner Entwicklung und Vollendung abhängig ist von Reizen, die von den Nervenzellen ausgehen.

Für das Leben der Pflanzenzelle das Sonnenlicht; für bas Leben ber Tierzelle — Nervenreize als Lebenselement! Wissenswert ware nun wohl zu erfahren, was so ein Nervenreiz eigentlich ist; b. h. man möchte die Ratur der Nerven-traft fennen lernen. "Nervenelektrizität", so hieß die Kraft, und heißt sie bei manchen Gelehrten noch heute. Du Bois Raymond jeboch wollte von einer Gleftrigität ber Nerven nichts mehr wiffen "Es ist unleugbar" — sagt Volkmann — "daß die Thätigkeit der Nerven an eine gewisse materielle Beschaffenbeit berfelben gebunden ift . . . " Diefer Anschauung pflichten wir bei; gerade deshalb aber erscheint eine Elektrizität der Nerven ausgeschloffen, außer, wenn es einen Weg gabe, diese Rraft zu erzeugen. Diefer ift uns bis heute aber völlig unbekannt. Sehr berechtigt hingegen sind wir zu ber Annahme, daß die Nervenzellen Licht entwideln! Gin hauptbestandteil der Nervenmasse ist das Lecithin, dieses ist jedoch ohne Phosphor tein Lecithin. Moleschott fagte: "ohne Phosphor tein Gebante!" Daß ber Phosphor ber wirtenbe Bestand. teil ber Nerven ift, liegt nach allebem febr nabe anzunehmen. Alle Stoffe, welche wir bem Körper zuführen, nügen uns burch ihre Verbrennung; nur die sog. Salze sollen eine andere Rolle spielen, — "sie sind bereits gesättigte Sauerstoffverbindungen, es können burch ihren Zerfall und Oxidation keine Aräfte frei werden" (Bunge). "Die Salze nehmen keinen Anteil an der Wärme- und Kraftproduktion im Körper" (Löbisch). Hier stoßen wir wieder auf große Widersprüche! Experimentell ift nachgewiesen, daß Tiere, benen aus ber Nahrung alle Salze entzogen wurden, früher zu Grunde gingen, als folde, welche hungerten. Das Alles weiß ber Physiologe, trobbem tann er behaupten : die Salze nehmen an ber Rraft. produktion keinen Anteil! Für uns ist's keine Frage mehr: auch die sog. Salze, zu benen auch die Phosphorfäure gehört, unterliegen bem Stoffwechsel, b. h. sie zerfallen und werden oxidirt, wobei sie Kraft entsalten! In welcher Weise bieser Prozeß sich abspielen dürfte, das habe ich an anderer Stelle ausführlich befdrieben. \*\*) Gine Lichtentwicklung unferer Nerven ware burchaus nichts Neues in bem Tierzellleben, es fei nur an bas Johannistäferchen, ferner an bas Bakterien-Leuchten erinnert. Mit biefem Ergebnis meiner Studien mare erftens einmal ber eingangs ermähnte Wiberspruch beseitigt, welcher

ber Pflanzenzelle Lichtbebürfnis gab, und die Tierzelle in der Finsternis gedeihen ließ. Weiter, der Physiologe könnte nunmehr eine Ahnung von der Bedeutung des Pigmentes bekommen. In den Pflanzenzellen ist bekanntlich ein grüner Farbstoff eingebettet; diesem schreibt der Botantler die Fähigkeit zu, das einfallende Licht zu reguliren, es für jede Zelle zuzubereiten. Aehnliche Farbstoffe enthalten auch alle tierische Zellen, den sog. Pigment; als Lichtregulatoren konnte man ihnen dis heute noch keinen Platz geben, weil — es noch zu dunkel zuging! Wenn — wie die Wissenschaft lehrt — Wenschen, Tiere und Pflanzen blutsverwandt sind, warum behnte man die Ergebnisse der Pflanzenphysiologie nicht auf das Tierleben aus?

Bielleicht gestattet bie Wissenschaft in 20—30 Jahren bas Leuchten ber Nerven, ebenso wie ja bas Fallen ber Meteorsteine von ber Atabemie zu Paris auch erst nach 30jährigem Kampse genehmigt wurbe!

— Mehr Licht! (Schluß folgt.)

# Der Grundstein der Heilfunft.

Bon Buttenftebt. Rübersborf. Berlin.

Der interessante Artikel Dr. med. Grapingers: "Wie heilt ber Magnetismus?" in Rr. 3 bieser Zeitschrift giebt mir Beranlassung zu biesen Zeilen.

Dr. G. betont mit Recht, daß, wenn man Krankheiten heilen wolle, müsse man in erster Linie klar darüber sein, was Krankheit ist. Ich freue mich, zu lesen, daß Dr. med. Grahinger völlig darüber meiner Meinung ist, daß er die Krankheit rein vom mechanischen Standpunkte aus betracktet und sagt, es giebt nur eine einzige Krankheit, das ist der Wangel an Widerstandssähigkeit der Rervenkraft." — So ist es richtig! es handelt sich bei Krankheiten rein nur um "mechanische" Gesichtspunkte, um die Mechanik des erkrankten Organismus, um das "mechanische Prinzip des Organismus"; und ich habe daher den Ausspruch gethan: "Die gesamte Heilkunde muß von der Chemie ab- und in die Mechanik einschwenken.

Worin besteht nun bas Wesen bes "mechanischen Prin-

zips des Organismus"?

Um bies klar zu machen, muß ich ein paar Beispiele ansühren, aber auch zeigen, welchen Wert man bisher auf das Aussinden dieses Prinzips in Fachkreisen gelegt hat. Dr. med. Georg Berthenson, Kaiserlich russischer Militär-Arzt-Kollegienrat, schreibt in seinem Werte: "Grund-Prinzipien der physiologischen Wechanik 2c." "Im Vorworte zu seinem Werte "Systematische Anatomie" sagt der geniale Heinem Werte "Der Titel "Systematische Anatomie" ist eigenklich ein provisorischer Ausdruck, — denn so lange das "mechanische Prinzip des Organismus" noch nicht entdeckt ist, — kann von der systematischen Anatomie im eigenklichen Sinne des Wortes noch keine Rede sein." —

Und nun sagt Dr. med. Berthenson weiter: "Seit mehr als 20 Jahren habe ich mir die Aufgabe gestellt, das "mechanische Prinzip des Organismus" zu sinden, und das Erste, was ich in dieser Hinsicht gethan habe, war, die dunkeln Streitsragen in der Dynamit des Organismus zu erklären. — So war die Streitsrage zwischen Habe, war, die dunkeln Weber wegen der Art des Hebelarms beim Erheben auf die Zehen in dem Sinne gelöst, daß der Hebelarm des Fußes zweiter Art sei und dies Problem wurde zusolge meiner Bitte von Prosessor Wyschniegradsky mathematisch gelöst. — Dann solgte die Frage wegen der Wirtung des Wadenmuskels, und ich wandte mich an Prosessor von Helmholt. . . . So lange also das "mechanische Prinzip des Organismus" unbekannt war, resp. so lange die physiologische Mechanik eine terra

<sup>\*)</sup> Sier ift auch die menschliche Belle mit eingeschlossen, benn unsere Bissenichaft macht einen Unterschied hier nicht.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Die menschliche Zelle" von G. Schiffner. 1898' Preis 2 M. Bon Drr. med. als "epochemachenb", "icharf und fleißig durchdachtes" Werk bezeichnet. Bergl. Besprechung in Nr. 3 dieses Blattes.

incognita war, so lange herrschte das Prinzip ber vergleichenben Anatomie. Aber .comparaison n'est pas raison", — jest ist uns das "mechanische Prinzip des Organismus" besannt, — — Buttenstedt sah in die Federn des Vogels und sand bort das Rätsel der Sphyny!" —

Mit diesen letten Worten will Dr. Berthenson sagen, daß ich in meinem "mechanischen Prinzip des Fluges" zusgleich das langgesuchte "mechanische Prinzip des Organismus"

aufgefunden hatte.

3d führe bies besonders noch beshalb an, um ben Lefern biefer Reitschrift, die boch meift aus felbstbenkenben Ropfen befteben, ju zeigen, baß auch ein blindes huhn ein Rorn findet, daß man häufig Waffer sucht und Roble findet, wie Christoph Columbus Bestindien suchte und Amerika fand. — Wie ich aber als Laie hier ein bisher unbekanntes mechanisches Brinzip fand, wahrscheinlich weil ich burch Fachstubieen nicht irregeleitet war, so erscheinen mir die Leser dieser Zeitschrift samtlich, ohne Ausnahme, bazu berufen zu sein, mit unbefangenem Nachbenken, Probiren und Studiren bas Gefundene weiter zu klaren und die volle Wahrheit und Klarheit ju ergrunden, benn hier giebt es noch viel, fehr viel ju flaren. — Aber wie Carl huter auch in feinem ausgezeichneten Werte fagt, baß er nur baburch feine Resultate eigener Forschungen gezeitigt habe, daß er alle unwichtigen Nebenbinge unstudirt gelaffen hat, so kann jeder dieser Lefer wichtige Rlarungen finden, wenn er sich nicht an fachtechnische Bezeichnungen klammert, über bie noch kein Mensch klar ift ich meine hier bas Wort "Beil-Magnetismus". Daß sich keiner über diese ratselhafte Kraft klar ist, geht schon daraus hervor, daß wohl mehr als gehn Ramen dafür eriftiren; bas Gine aber ist sicher, bag wir es hier mit einer Kraft zu thun haben, die "heilt" und bas ift bas Wichtigfte, benn hier haben wir eben eine "Rraft" und feinen "Saft" por uns, hier handelt es sich um "Mechanit" und nicht um "Chemie". -

Und nun zurud zur Mechanik des Körpers; mie alles in der Natur, so ist das "mechanische Prinzip des Organismus" von höchster Sinfachheit und ist mit wenigen Worten

erflärt:

Jeber Mustel, Rerv, jebe Sehne, jedes Band, jede Zelle im Menschen ist elastisch, läßt sich mechanisch dehnen und zieht sich wie Gummi selbst thätig wieder zusammen. Durch Sinssührung von Stoffen in den Speises oder Luste-Kanal wird das Körpervolumen ausgedehnt, durch Nichteinführung (Hungern,

Fasten) zieht sich ber Körper zusammen. —

Das mechanische Prinzip beruht nun barin, daß das Körpervolumen selbstthätig so lange zusammenzuziehen sich bemüht, die es das denkbar kleinste Volumen erreicht hat, das dem Körper jedes einzelnen Individuums angemessen ist. Jedes Organ, der Rumpf für sich, Arme, Beine 2c., — jedes für sich, zieht sich so lange nach seiner Mitte selbstthätig elastisch zusammen, die der völlig ausgehungerte, gesunde Zustand erreicht ist und diese zusammenziehende Kraft drückt alle Stosse, welche zwischen dem kleinsten, dem Normal-Bolumen des Körpers und dem derzeitigen Zustand desselben liegen, in die Abführungskanäle. Diese Kraft der selbstthätigen Zusammenziehung ist die eigentliche Kraft der Absonderung und Reinigung des Organismus, die sogenannte "Heiltraft!"

Die erste Bedingung, Krankheitsstoffe aus dem Körper hinauszubringen, müßte demnach die sein, dem Bestreben der Zusammenziehung des Körpervolumens keine neuen Hindernisse in den Weg zu legen, d. h. nichts mehr in den Körper einzuführen, sondern zu sasten. Und in der That hungert dann auch jedes erkrankte Tier instinktiv. — Und was machen manche Heilkünstler? Sie verordnen Suppen, Braten, Wein, Medizin u. s. w. — Das sind aber alles Widerstände, die die Zusammenziehung des Körpers verhindern — und daher meist gegenteilig wirken. —

Diese Kraft ber Zusammenziehung ist es benn auch, welche bie Stoffe bes Auswurfs, die nicht in die Absührungskanale geraten, also nicht in den Urin- und Darm-Ranal, als Geschwürc nach außen drückt, wie ein mit Luft gefüllter Gummi-Ball seinen Inhalt hinausprest durch seine Hautporen.

Einen besseren Beweis, daß biese mechanische Erklärung ber Abführung von Krankheitsstoffen auch richtig ist; tann ich nicht erbringen, als folgende Rachricht aus ber Presse

"Fasten als Heilmittel. St ist eine bekannte Thatjache, daß mancherlei Krankheits-Prozesse am schnellsten in Heilung übergehen, wenn ber Patient sich so viel wie möglich der Nahrungs-Aufnahme enthält. Zumal bei Verdauungsstörungen pflegt Hunger der beste Arzt zu sein.

Jest hat ein hervorragender italienischer Klimiter, Professor de Domenicis, herausgefunden, daß das Fasten innerhalb gewisser Grenzen und mit Umsicht durch. geführt, eine höchst wirksame Waffe gegen allerlei Batterien barftellt, und Menschen wie Tiere widerstands. fähiger gegen ben vergiftenben Ginfluß biefer Parafiten macht. Brofessor be D. hat diese interessante Thatsache burch gablreiche Experimente erhartet, welche er an Tieren und barauf auch an Menschen angestellt hatte, bie an ben verschiebenartigsten acuten und dronischen Erfrantungen litten. Go will ber italienische Forscher bei ber Lungen-Entzündung fesigestellt haben, daß die gefährliche Wirtung ber frankheiterregenden Reime um fo fcharfer in die Erscheinung tritt, je unzweckmäßiger die Kranken ernährt werden. Die dadurch hervorgerusenen Verdauungs ftorungen beeinfluffen bie Blutmischung berart, daß ber schäblichen Thätigkeit ber Bakterien geradezu Vorschub geleistet wird und ebenso verhalt es sich bei anderen batteriellen Krantheiten. Prof. Domenicis beobachtete einen überaus ichweren Influenzafall, beffen fturmifchen Berlauf er auf die Wirtung gewiffer batterieller Giftftoffe im Berbauungstanal zurudführte. Er leitete fofort eine Fastentur ein; bereits nach vier Tagen war ber Patient auf bem Wege ber Befferung, und trop ber Hungerkur, ober gerade wegen berfelben, kehrten die Rrafte rasch wieder. Auch bei ber Gicht find burch Fasten recht auffällige Erfolge erzielt worden.

Da somit keinerlei Stoffe in ben Körper eingeführt wurden, konnte sich die Muskulatur ungehindert zusammenziehen und so haben wir denn hier mit keinem Heisfaktor weiter zu rechnen, als mit diesem "mechanischen Prinzipe des Organismus", und die Kenntnis der Thätigkeit dieses Prinzips ist der Grundstein der Heillunft; wer diese nicht kennt, der kann auch niemals die Heilkraft des Organismus mit Berständnis unterstühen, denn er kennt ja das Wesen und die Wirkungsrichtung und Art dieser Kraft nicht!

Die Beiltraft bes Organismus unterftüten beißt alfo: feine Bufammenziehungsfähigteit erhöhen! -

Und nun hat Herr Dr. med. Gratinger richtig konstatirt, daß diese Kraft bei Patienten durch den Eingriff bes Magnetopathen erhöht wird, unentschieden ist es nur, in welcher Weise dies mechanisch erreicht wird. — Erfreulich ist es ja im höchsten Grade, daß eine Stärkung einzelner Organe und des ganzen kranken Körpers durch Magnetopathen zu erzielen ist, aber wissenschaftlich interessant muß es sein, nun zu wissen, ob diese Zusuhr von Stärkung der Heils und Lebenskraft des Kranken, auf Kosten des Magnetopathen geschieht oder nicht; ob es sich also um eine thatsächliche Uebertragung von Gessundheitsstossen, oder, wie Dr. Gratinger annimmt, nur um eine besondere Richtungsveränderung der Wolekul-Pole des erkrankten Organs handelt? Die Beantwortung dieser Frage ist am wichtigsten für die Heilenden, denn die Geheilten fahren auf alle Fälle am besten dabei. — Ich selber habe, wie herr

Dr. Grazinger hervorhob, in meinem Werke: "Die Uebertragung der Rervenkraft, Ansteckung durch Gesundheit" behauptet, daß es sich hier um Ansteckung durch Gesundheit handle, doch soll es mir im höchsten Grade interessant sein, das Gegenteil bewiesen zu sehen, denn dann wäre es möglich, daß ein Sinzelner ganzen Massen von Kranken die Lebenstraft auffrischen könnte, ohne selbst an Lebenskraft abzunehmen und das wäre ein Segen ohne Ende, den ich von ganzem Herzen wünschte.

# Priefter als Magnetiseure.

Es ist eine bekannte Thatsace, daß bei den ältesten Bölkern, von denen uns die Geschichte berichtet, der Priester zugleich die Funktion des Arztes, des Heilers ausübte. Diese Bölker, welche noch nicht durch künstliche übertriebene Kulturauswückse von der Natur, ihrer Einheit und ihren Kräften, getrennt waren, gingen von dem einer gewissen Logik nicht entbehrenden Standpunkt aus, daß der Mann, welchem das Bohl der menschlichen Seele anvertraut sei, auch im Stande sein müsse, den Körper in Ordnung zu halten Der Verstand jener alten Bölkerschaften solgerte, daß ein Gott, wenn er helsend und heilend, Gebete erhörend, eingreisen wolle, sich keiner besseren Werkzeuge, Medien, bedienen könne, als seiner ihm geweihten Priesterschar.

Noch jest findet man diese Auffassung bei den verwils derten eingeborenen Stämmen Afrikas; freilich zum wahnwitzigen Aberglauben ausgeartet und der "Arzneimann" mit priesterlichet Würde mutet uns bei jenen armen Wilden wie eine Folie an gegen die weisheitvollen heilenden Briester

Aegyptens.

Wenn man es, — um mit den ältesten historischen Kulturvölkern zu beginnen, — bei den Chaldaern, Assyrern, Persern vermutet, daß sich deren Priester zu ihren Heilungen, unter Anwerdung einer Unmenge von Beschwörungskram, um der breiten Masse des Volkes Sand in die Augen zu streuen, des animalischen Magnetismus bedienten, so tritt uns diese Vermutung als bewiesen dei den Aegyptern entgegen, bewiesen durch sene wunderbare Volkschronik, welches und dieses so tief geistige Geschlecht hinterlassen hat, durch die Hervallyphen.

Die Heilungen der indischen, der bubhistischen Priester, der Brahmanen, sind die heutigen Tags bekannt und die indische Theosophie spricht in nachbrücklichster Weise dem vitalen Magnetismus das Wort. Und das alte Testament?

In ihm finden wir ein wahres Archiv der Magnetotherapie. Wir nennen in erster Linie Moses, dann David und die Phropheten Sias und Sisa. Wenn man auch im Dogma und in der Theologie die Heilungen jener Priester, jener Männer Gottes, als Glaubensheilungen bezeichnen zu sollen meint, so geht doch aus den Beschreibungen zu deutlich das Faktum hervor, daß der vitale Magnetismus in Answendung gebracht wurde und es ist offenkundig, daß mit dem Glauben eine ausübende, heilende Kraft verbunden sein und ausströmen mußte, als welche der Magnetismus als nächtliegend ganz entschieden anzunehmen ist —

Und nimmt man den Heilungen unseres Herrn Jesus Christus, seinen Bundern, etwas von ihrem Wert, wenn man sie als Ausstüsse jener selben Kraft, in höchster Potenzirung auffast? Sagt unser Herr Jesus nicht, daß wir, wenn wir Glauben hätten, dasselbe und noch mehr thun könnten? Und liefern seine Jünger, die Apostel, nicht den

vollgülligen Beweis für biefen Ausspruch?

Richt nur die Legenden der katholischen Kirche in Bezug auf die Heilerfolge heiliger Priester und Frauen, sondern auch unantastare Zeugnisse von Zeitgenossen und von Historikern beweisen jene Heilungen durch die Heiligen. Sowohl in ber frühesten Geschichte bes Christentums als auch in berjenigen bes Mittelaltets häufen sich bie Witteilungen über Heilungen burch priesterkiche Personen.

Freilich ward bieselbe Art ber Heilung, wenn von einem Priester ober einer Ronne vollbracht, als "Bunder" verherrlicht; dagegen als Hexenwerl und Satanskunst in Acht und Bann gethan, salls ein Laie das Unglück hatte, sie zu bewirken. Dann kam die rationalistische Zeit zu Erde des vorigen und ansangs dieses Jahrhunderts und mit ihr zogen sich mehr und mehr die Kirche und ihre Vertreter in eine starre Ruhe zurück.

Erft seit ber zweiten Sälfte unseres Jahrhunderts und in der Gegenwart wagen sich wieder heilende Priester in die Deffentlichteit und bekennen sich als Anhänger des vitalen Magnetismus. So veröffentlicht das "Journal du Magnetisme" eine ganze Reihe solcher Anhänger des Heilmagnetismus im geistlichen Gewand und folgen wir zunächst seinen

Angaben:

"Der Abbé Loubert hat folgende Schriften veröffentlicht: 1. "Der Magnetismus vor den Bertretern der Wissenschaft, die Curie von Rom und die Theologen." 2. Theologische Bertheibigung des Nenschen-Magnetismus."

Der Pater Lacordaire hat von ber Kanzel herab bie Eristenz ber magnetischen Kraft anerkannt. Er sagte, ber Magnetismus sei eine göttliche Kraft, ben Stolz ber Materialisten zu bemütigen.

Mgr. Bouvier, Bischof von Mans; Gousset, Erzbischof von Reims; ber Kardinal Ronald, Erzbischof von Lyon, betrachteten den Magnetismus als eine physische Naturkraft.

Mgr. Fiaromonti, romifcher Pralat, war ein eifriger

Berbreiter bes Magnetismus in Rom felbft.

Papft Bius IX., nachbem er ein Wert über Magnetismus von M. Barreau geprüft hatte, ließ bem Berfaffer bes Perfes seinen persönlichen Dant übermitteln.

Der Abbe Almignana veröffentlichte Schriften zu Gunften

des Magnetismus.

Mgr. François, Bischof von Digne; M. Colomb, Generalsetretär bes Bistums Balenzia, haben sich ebenfalls zu Gunsten bes Magnetismus ausgesprochen."

Bon ben Heilerfolgen bes geiftlichen Herrn, Prinzen Hohenlohe, war in biefen Blättern schon die Rebe. Wir glauben auch ben evangelischen Pfarrer Blumhardt in Boll in Württemberg, bessen Heilungen so ungeheures Aufsehen vor einigen Dezennien machten, hierbei mit aufführen zu sollen.

Mit seinem entgültigen Sieg wird der Heilmagnetismus auch immer mehr in die Reihen des geistlichen Standes eins dringen und es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß im kommenden Jahrhundert seine Vertreter sich der Jesusworte am Schlusse des Evangeliams St. Marci erinnerten und sie zur Ausführung brächten: "Auf die Kranken werden sie (Jesu Nachfolger) die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden."
v. E.

# Wahrheit und Irrtum.

Bon Magnetopath Baul Rohm, Biesbaben.

(Shluß.)

Wenn das Falsche den Menschen irre leitet, hat es der Wahrnehmung diesen widerrechtlichen Triumph zu verdanken. Nachdem des Menschen Sinne geblendet sind, bemächtigt sich die Wahrnehmung seines Geistes. Täuscht das Falsche also den Menschen, so ist es nur der Wahrscheinlichkeit wegen, mit dem sich das Falsche umgiebt, sie dient dem Irrtum gegen die Wahrheit

Was ist aber bieser Sifer bes Menschen, bieser Trieb eines blinden Instinkts für die Wahrheit? — Er ist die

Wirkung ber Beziehungen zwischen ber Ratur ber Bahrheit

und ber Notur bes Menfchen.

Betrachten wir bie verschiebenen Ibeale, nach benen wir ftreben, fo erkennen wir, bag bie gange Große, bie Glud. seligfeit ber Menschen sich auf die Bahrheit begrundet:

Bas ift Gerechtigkeit? — Bahrheit in ben Gefegen und in ihren Organen.

Bas ift Freiheit? — Wahrheit in ben Institutionen. Bas ift Philosophie? — Erforfdung ber Bahrheit.

Was sind die schönen Künste? — Nachahmung ber Wahrheit.

Bas ist echte Wissenschaft? — Eine Sammlung von Bahrheiten und Methoden, um die Bahrheit zu entbeden.

Bas ift Heilkunft? — Herstellung ber gestörten Barmonie zwischen ben wirkenben Rraften, welche ein Wefen bilben. Bas ift Gefundheit? — Bahrheit in harmonie.

Was ist Religion, jene reine und heilige Religion, die nicht burch Aberglaube verunstaltet wird, und die nur Tröstungen und Wohlthaten auf Erben verbreitet ? — Bahrheit im Glauben.

Gerechtigkeit, Freiheit, Philosophie, icone Runfte, Wiffenschaft, Gefundheit, Heilfunst, Religion ist das Gefolge der Wahrheit. Homer, Sofrates, Newton, Kant, Galilei, Fenelon, Franklin, Mesmer, alle biese große Männer stütten sich auf sie.

Ist es notwendig, um bas ganze Vollmaß ihrer Wohlthaten zu würdigen, ihr die Erinnerung des Unheils, welches ber Frrtum verurfacht, gegenüber zu stellen ? - 3ft nicht alles Unglud des menschlichen Geschlechts des Frrtums Wert? - Man betrachte die Geschichte der Jahrhunderte, überall, wo man Blut und Thränen erblickt, wird man auch die Spur des Jrrtums entbeden. Wer hat die Religionstriege, diese brudermörderische

Bestie hervorgerufen ?

Wer ließ die Hyane ber Inquisition los ? -

Ber morbet Fürsten und Bölter seinem Baal zu Liebe? -Wer faet in den Gesethüchern Verfluchung und Tod? — Wer gebietet ber Ehre, die geringste Beleidigung mit Blut abzuwaschen?

Wer wirft auf eine ganze unschuldige Familie die Schande

eines Schuldigen?

Wer verfolgt und verspottet eine von Gott in die menschliche Natur gelegte heilende Rraft und ihre Vertreter ? -

Die von ber Bahrheit und ber Liebe erleuchtete Menschheit hat nur eine Antwort: "Der Jrrtum ist an allem ichulb"

Und barf man es noch wagen, bei ber Kenntnis folcher Erzesse ben Irrtum mit Gleichgiltigkeit zu behandeln! — Darf man es magen zu behaupten, baß ber Jrrtum oft gum Glücke ber Gesellschaften notwendig sei, daß man ben Menschen betrügen, daß es notwendige Hintergehungen und Vorurteile geben muffe? -

Die Tyrannei allein findet folde Maximen zuträglich; sie allein bedarf ihrer zum schäb.

lichen Betrug.

"Der Stärtste," fagte ein großer Schriftsteller, "ift nie stark genug, um immer Meister zu fein, wenn er nicht seine Gewalt im Recht, ben Gehorsam in Pflicht verwandelt."

Daher auch bas Bestreben ber bosen Macht, ben Geist der Menschheit zu verwirren, ihn durch tausend falsche Meinungen gurudzuhalten in ben Banben einer falfchen Gelehrfamteit. Daher jener Bund bes Frrtums und ber geistigen Rnechtschaft, von beffen Beispielen es in ben Annalen bes menschlichen Geschlechts wimmelt.

Man öffne bie Geschichtsbücher ber Nationen und man wird nicht eine unterdrückende Institution finden, die nicht auf einem grrtum beruht. Man wird nicht einen grrtum sehen, ber, um sich zu erhalten, nicht eine unterbrückende Anstalt nach sich zieht.

Findet man bei einem Bolte eine Gefellicaft besfelben bevorzugt. Tribungle ber Unbuldsamkeit, eine Inquisition gegen ben Glauben ober gegen einen Teil ber Heilkunft, einen Rober gegen ben Gebanten, find die Strafen übertrieben, die Berurteilungen willfürlich, so barf man breift und mit voller Wahrheit fagen : "Sier tyraunifirt die öffentliche Macht bie Gefellschaft, hier verbrängt ber Frrtum die Wahrheit." Alfo verbreitet berfelbe nur Unheil über bas menfchliche Geschlecht.

Zeigt sich eine Gesellschaft unter bem Schute ihrer Institutionen ruhig und blübend, so ist sie auf Wahrheit begrunbet. Zeigt fie fich aber unter ber Laft berfelben unruhia burch Unduldsamkeit, Reib und Habsucht zerriffen, so ruht gewiß ihre Basis auf bem unsicheren Boben bes Irrtums.

Wenn eine Heilmethode als die alleinseligmachende Geltung finden foll, wenn beren Bertreter verfuchen, in liebelofer Undulbsamkeit einer andern Heilweise die Berechtigung abzusprechen, bann beruht die erstere Instutition sicher auf Frrtum und wird bieselbe über kurz ober lang zusammen. fturgen, um ber Bahrheit bie berechtigte Stellung einzuräumen.

Der erfte Rang in ber Achtung ber Bölker gebührt ben Männern, die sie auftlaren, die ihnen die Wahrheit lebren. Mit ihrer Silfe verbessert ber Mensch sein Wesen, befreit er sich von den Vorurteilen, die seine Glückeligkeit und seinen Frieden vernichten, mit Silfe ber Bahrheit zerreift er die Bande der Knechtschaft, lernt mit festem, sicherem Schritte der Freiheit und bem Glude fich nähern.

Galilei beginnt burch seine Entbedungen die unduld. famen Meinungen zu erschüttern Sofrates lehrt uns die Gottheit tennen. Newton beweiset ihr Dafein burch bie Betrachtung ihrer Werte. Christus lehrt uns Dulbsamkeit, Demut und Nächstenliebe, ja sogar unsere Feinde zu lieben, - Gutes zu thun benen, die uns haffen und für diejenigen ju beten, welche uns verfolgen. Er lehrt uns ferner, wie wir ben franken Rebenmenschen von feinen Leiben befreien konnen und follen.

Die Geschichte zeigt uns viele Ramen von Mannern, Die in Jahrhunderten bes Irrtums und bes Elends die Gefandten ber Wahrheit gemefen find. Auch unfer Jahrhundert wird feinen Beitrag von bestehenden Frrtumern geben, doch Gott fei Dant! wir besitzen auch Manner, welche für bie Wahrheit eintreten. Schließen wir mit ben Worten: Die Bahrheit bricht sich langfam Bahn: — Benn Biele fie auch haffen, - ber Menich, - am Enbe wirb er boch, von ihr fich führen laffen.

# Beilungs=Berichte.\*)

Bas ihr euch, Gelehrte, für Gelb nicht erwerbt, Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt.

Bürger.

Die Erfahrungen von Allen, welche fich mit der Erforschung der Raturer= fceinungen beschäftiget haben, ftimmten zulett darüber überein, daß diese durch weit einfachere Mittel und Ursachen bedingt und hervorge= bracht werden, als man fich gedacht hat, ober als wir uns benten, gerabe bieje Ginfacheit muffen wir als bas größte Bunber betrachten.

Dr. Juftus von Liebig.

Digitized by

<sup>\*)</sup> Die Verantwortung für die hier veröffentlichten Heilung 8Berichte, Dankscheiben zo. tragen die Einsender. Die ausführlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift borkommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftsüden. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Redaktion

#### Beilung von Gefichtstrebs

durch Magnetopath E. Pfannftiel, Duffelborf.

Ueberwältigt von den Gefühlen bes Dantes, ertläre ich hiermit, bag mich berr Magnetopath Bfannftiel, Blumenftrage 14, von einem argtlich tonftatirten, volltommen ausgebildeten Befichtstrebs in 4 Behandlungen geheilt hat. Ich hatte schon die Hoffnung auf Beilung aufgegeben, ba fich alle Mittel als unnug erwiesen, als ich mich an ben Magnetopathen wendete. 3ch muß fagen, daß ich über ben idnellen Erfolg der Rur felbst erstaunt war, da Berr Bfannftiel ohne alle Medikamente und ohne daß er mich berührte, bas Uebel beseitigte, ein Beweis, daß der Magnetismus eine Thatfache und über allen Biberfpruch erhaben ift. Ich fühle mich gludlich, obiges jum Bohle ber Menschheit jum Ausbrud bringen zu können, da ich selbst burch die vielen Danksagungen und großen Erfolge des Herrn Magnetopath Bfannftiel aufmerkfam geworben bin. Doge noch mancher bort Beilung finden.

Allen sich bafür Interessirenden stehe ich mit näherer Auskunft gerne bei.

Fran Dafferd,

Düffelborf, den 1. Dez. 1898.

Schirmerftraße 51.

#### Beilungsbericht

bon Magnetopath E. D. Beinemann, Berlin S.

Berr Magiftrateverwalter Brummer, Berlin, tam am 5. Mai 1892 an Gallenstein leidend in meine Behandlung. Er hatte icon feit mehreren Jahren für fein bochft qualvolles Leiden vergebens Silfe gesucht. Berr B., welcher fehr geschwächt und äußerst nervöß war, trat, wie er später berichtete, mit schwacher Hoffnung in meine Rur ein, obwohl er bon seinen Berwandten empfohlen war, welchen zwar meine Rur perfönlich fremd war, aber die Erfolge oft an ben meine Anstalt Besuchenden beobachtet hatten, da fie in dem von mir bewohnten Saufe wohnten. Sein Erstaunen mar groß, als er die Ginwirkung der Behandlung, die ihm vorher zu einfach dunkte, versvärte. Nach einer ziemlich kurzen Zeit trat wesentliche Besserung ein, der dann die glückliche Heilung folgte. Dieser Erfolg spricht für sich felbst, indem Berr B. in seiner Familie mich verschiedentlich zu Silfe gerufen hat; er ermähnt bann seine glückliche Seilung ftets mit Freuden und hat es bis heute auch nicht verfäumt, im Rreise feiner Betannten meine Rur zu empfehlen.

Im Mai d. J. wurde Serr Brümmer in der Nacht von einem Schlaganfall betroffen. In aller Frühe kam er zu mir gefahren, und während seinem Berichte traf ihn der Anfall zum zweitenmal. Er siel wie leblos zu Boden, und es gelang mir, ihn nach einigen Minuten wieder ins Leben zurückzurusen. Nach der Behandlung fühlte er sich wohler, des darauffolgenden Tages waren seine Schmerzen ziemlich gewichen. Der Anfall ist nicht wiedergekehrt, nach 8-tägiger Behandlung war Batient vollständig schmerzstrei, und fühlt sich derselbe bis heute sehr wohl.

Berlin, im November 1898.

#### Beilung von Scharladfieber

von Magnetobathin G. D. Baumeift er, Biesbaben

Geehrte Frau M. Baumeister! — Ich mache es mir zur Bflicht und Freude, Ihnen hiermit das Folgende zu bezeugen. Das älteste meiner Kinder wurde laut ärztlicher Aussage von einem bösartigen Scharlachsieber ergriffen, ja selbst von dem Dottor, welcher das Kind in Behandlung hatte, aufgegeben indem er sagte: In einem so verzweiselten Falle habe er nichts

mehr zu verordnen. Da Sie mich durch ihre magnetische Kraft schon von einem Ropsleiden befreit hatten, so nahm ich nun meine Zuflucht zum Magnetismus und danke Ihnen umsomehr, da Sie trop der unglücklichen Lage und vorgeschrittenen Krantheit meines Kindes sich nicht weigerten dasselbe in Behandlung zu nehmen. Schon nach der ersten Magnetisation wurde mein Kind besser, und infolge der sorgsamen weiteren Behandlung erhielt dasselbe die volle Kraft und Gesundheit wieder. Zum Schlusse erkläre ich noch, daß ich, als ich später von demselben Leiden ergriffen wurde, Dank Ihrer magnetischen Seilkraft in 14 Tagen geheilt wurde.

Genf, den 3. April 1882. Rue Berbaine 18.

Job. Decrey.

#### Seilungsbericht

von Magnetopath Qubmig Malaacher, Biesbaben.

Der Sohn des Herrn Badel in Genf kam mit der Bitte zu mir, sobald wie möglich seinen Bater zu besuchen. Derselbe habe solche Schmerzen, daß sein Schreien die Nachbarschaft beläftige und eben sei ihm gesagt worden, daß man mit Magenetismus Schmerzen lindern könne!

Der Arzt konstatirte: Dyspopsis stomacale, et intestinal (wollständige Unthätigkeit des Magens und der Eingeweide). Der Patient war aufgegeben.

Nach breimonatlicher magnetischer Behandlung stellte Serr B. in Uttestform ein Dantschreiben aus, von welchem, des besichränkten Raumes wegen, nur folgender Sat angeführt sei:

"Monsieur Malzacher m'a radicalement guèri d'une Maladie d'estomac, lequel ne digerait plus rien, la dyspepsie stomacale et intestinale étant arrivée à son dégré le plus grave." (Herr Malzacher hat mich von einer Magen= und Darmtrantheit, welche auf dem äußersten Punkte angekommen war, weil der Magen nichts mehr verdaute, vollständig hergestellt.)

Der Beheilte ging mit diesem Schreiben felbft ins Regierungsgebäude, seine Unterschrift beglaubigen zu laffen. Der Kanzleivorstand legte nun die üblichen Fragen vor: Sind Sie herr Badel felbst, ic.? B. bejahte diese Fragen. Bahrendbem brudte ber Borftand ben Amtoftempel auf bas Bapier, mit ber nötigen Beischrift: Pour le Chancelier: le chef du Bureau (für den Rangler der Rangleivorstand); doch bebor ber Beamte seinen Namen unterfertigen konnte, trat der Rangler selbst aus dem Nebengimmer (er hatte die Worte "Badel" — und "gefund geworden" — aussprechen hören), nahm bem Borftand bas Atteft aus der Sand und richtete, an Serrn Badel gewendet, folgende Fragen an ihn: Sind Sie berfelbe Herr Babel, der von Dr. Cordes behandelt wurde? B.: Gewiß, derfelbe. Der Kanzler: Mun, das ift doch wunderbar; Berr Dr. C., ber ein guter Bekannter von mir ift, fagte mir schon vor drei Monaten, daß Sie schwer trant und rettungslos verloren feien, nun febe ich Sie vor mir fteben, mit Ihren 65 Jahren frisch wie ein Jüngling!

Der Kanzler ftrich das von seinem Bureauvorstand Gesichriebene wieber burch und setze eigenhändig darunter:

Der Rangler:

Genf, den 12. Oft. 1885.

Ch, Chalumean.

#### Beilung von Tubertuloje

burch Magnetopath Rarl Bosthausen, Duisburg.

Mit Dank bestätige ich, daß mein Sohn Joseph circa awei Jahre nach ärztlicher Aussage an einem tuberkulosen Bein leibend war, der Krankheitsaustand verschlimmerte sich,

Digitized by Google

bak meinem Sohn, welcher vorerft mit Stilte eines Andern etwas gehen konnte, julest bas Geben gang unmöglich wurbe. Bericiebene Merate, welche ich tonfultirte, hielten eine Operation für ein unbedingtes Erforbernis, zu ber ich mich jedoch nicht entschließen tonnte. 3ch hörte von den Erfolgen des Magnetopathen Bosthausen und versuchte es nun mit dem Magnetismus. Em Unfang hatte ich tein besonderes Bertrauen au diesem Heilverfahren, als ich aber sah, wie der Buftand meines Sohnes fich ftetig befferte, ba verschwand mein Digtrauen. Seute ift nun mein Sohn fo weit hergeftellt, bag er wieder frei, ohne alle Unterftützung gehen kann. 3ch danke Gott und herrn Bofthaufen für die überaus gelungene Rur und tann ben Leibenden nur empfehlen, einen Berfuch bei Serrn Bofthaufen zu magen, auch bin ich gerne bereit, nähere Austunft über diesen Fall zu erteilen.

> Duisburg, ben 30. Ottober 1898. Neuborferstraße 179.

Joseph Bakal.

## Litterarisches.

Leitfaben jur mirtfamen Ausübung bes Menschen Deils magnetismus, nebft einem Anhange über Lage und Funktion ber wichtigften menfclichen Rörperteile. 9 Autotypietafeln. Von Baul J. Rohm, Wiesbaben 1898. Breis geb. Mt. 3 .- . Bu beziehen burch ben Berfaffer und burch jebe Buchhandlung.

Das Bort! Monatefdrift für die allseitige Ertenntnis Gottes, des Menschen und der Natur, Ottober 1898, schreibt: "Eine genaue Ausführung, wie eine heilmagnetische Behandlung ausgefibt wirb, enthalten bie vielfachen, bon Beil= magnetiseuren herausgegebenen Schriften, die mehr ober meniger nur Retlameschriften genannt werben muffen, niemals, es berührt daber fehr sympathisch, daß ber Herausgeber sich in tein muftifches Duntel hüllt, ober Beforgnif hegt, befondere Sandgriffe der Concurrens su verrathen, fondern daß er gans offentundig feine Beilweise Klarlegt, wohl wiffend, wie wenig baburch ein Berrath zu befürchten ift. Der Beilmagnetismus wird bon ihm in 3 Rlaffen eingetheilt. Ber nun die bochfte britte Rlaffe tennt, und es ift nur angunehmen, daß ber Berfaffer biefe Renntnig befitt, tann eben befonbere Bege geben, bie andere nicht zu betreten magen. Auf folden flaren, felbftlofen Wegen bisher herrn Rohm nur begegnet zu fein, bas hier auszusprechen, hält der Unterzeichnete für feine Bflicht, zumal diese Bege nicht immer bornenlose fein tonnen.

#### Brieftaften.

Herr F. B. in Stuttgart. Als Quittungen über bei dem Berlag eingegangene Gelbbetrage gelten die Poftquittungen.

Herrn Gustav M. in Essen. Der Kongreß der "Bereinig-ung Deutscher Magnetopathen" sindet Ostern den 2. und 3. April ds. 38. in Kassel statt; Näheres wird den Mitgliedern der Bereinigung nächstens zugehen. Anträge und Anmeldungen zur Beteiligung nimmt der 2. Borsthende, Magnetopath Rohm, Wiesbaden, entgegen.

Fräulein H. D. L. In Serzensangelegenheiten achte man auf das innere Gefühl, prüfe dasselbe mit der Vernunft und lasse so Serz und Vernunft den Beschluß fassen, auch dürften Mückerts herrliche Worte zur Beachtung empsohlen werden: "Gesell' dich einem Bessern zu, — Daß mit ihm Deine bessern Kräfte ringen. — Wer selbst nicht weiter ist als Du, — Der kann dich auch nicht weiter bringen." — Freundliche Grüße.

#### Mitalieder der Bereinigung Deutscher Magnetopathen.

Berlin S. Ernft Otto Beinemann, Schleiermacherftr. 14.

Berlin - Reblenborf. Baul Billmann,

Bartitr. 8 Bremen. D. 28. Ernfting, Wall 199. Dortmund. Rarl Roettchen, Kampftr. 105. Dresden. Wilh. Reffel, Marschallftr. 19. Duisburg. Karl Posthausen, Hoheftr. 31. Effena. Ruhr. Guftav Meber, Selmaftr.25.

Frantfurt a. M. Sans Kramer, Braunbeimerftr. 25.

Freiburg i. Baben. Beinrich Jangen, Ratharinenftr. 2. Dr. Georg von Langeborf (nicht brattizierend).

piak a. M. Aller Stemmler, Emme-rich-Josephstr. 16.

Köln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohen= ftaufenring 36. U. Blath, Hansaring 34.

Leipzig. Baul Schröber; Uffiftenten A. Corbes und J. Müller, Reumartt 20-22.

Mainz. F. A. Fick, Kirchplat 10. Oberndorf a. N. J. Kohler.

Baramaribo, Holl. Guiana. Ludwig Albert.

Stuttgart. Rarl Nagel, Büchsenftr. 20a. Bien IX. Dr. med. Josef Grapinger, Porzellangasse 37.

Wien VII. Dr. med. Emil Bönisch, Mariabilferftr. 108.

Wiesbaden. Ludwig Malzacher, Querftr. 3. Frh. A. v. Ginsiedel (nicht praktizierend). Baul Rohm, Elisabethenstr. 29; Bertretung: Frau S. M. Baumeister.

#### Seil-Magnetiseure.

Meichbach b. Lindau, Bodens. M. Luttenhacher

Altenburg. J. Lichtenstein, Marschallftr. Altwaiser. Ar. 15a, Br. Schles. Franz Schneider.

Berlin. Bilh. Reichel, Köthenftr. 26. Bilh. Rudolf Scheibler, W., Bot Scheibler, W., Botsdameritr. 70a.

Franz Reuter, Stralauer Allee 21. Berlin-Charlottenburg. Rarl Rettich, Raiser Friedrichstr. 64.

Bielefeld. G. Buffiect, Delmühlenftr. 10. Breslau. Brof. Lucian Bufch, Loheftr. 31. Caffel. Gogmann's Raturheilanftalt.

Chemuit. S. Tenner, Zwinggaffe 3. C. Tunder, Helenenftr. 22. Düffeldorf. L. Tormin, Sternftr. 20a. Ernft Bfannftiel, Blumenftr. 14. Detmold. Rarl Suter, Elifabethftr. 37.

Effen a. R. S. Salfmann, Rheinischeftr. 9. Arnold Fuchs, Brauerstraße 1. Elberfeld. Gustav Radtke, Bachstr. 55.

Freiburg i. Schl. August Güng. Görlit a. R. Stefan Rectriegel, Biesnigerftraße.

Bernhardt Richter, Konfulstr. 56. Gößlingen b. Kottweil. Jatob Schwarz. Glauchan. E. B. Schäfer, Druckergasse 4.

Somburg. B. Flies, Reuer Steinweg 15. Emil Muschit-Droonberg, Kaifer Wilhelmstraße 55. Hannover. Dr. Gustav Schmit, Schiffs=

graben 13.

Riel. Richard 3del, Schauenburger-ftrage 23 a.

Jarifman b. Striegan. Auguft Menbe. Ronftang a. B. F. J. Bering, Scheffelftraße 2.

Theresienstraße 160. **Bhil. W. Kramer,** Roln - Lindenthal.

Röln-Chrenfeld. Pipping, Philippsftr (Leo Bau).

Röln. Guftav Malik, Im Lach 10. Gottfried Deus, Hohenstaufenring 19. 3. M. Lügenrath, Perlenpful 39.

Konigsberg. 28. Kommick, Drummitr. 16

Leipzig. H. Claus, Lösnigerftr. 14. Guftav Dittmar, Leplahftr. 9. Leipzig Reudnit. Dr. Schaarschmidt, Leipzigerftraße 1.

Löbtan bei Dresden. F. Janfon, Wilsdrufferstraße 23.

Mannheim. F. Geise, S 1, Ar. 8. München. Th. Diesel, H. Wilhelmestr. 29. Ufsüftentin: Frau Karol. Maurer; Bertretung: C. H. Diesel. Heise, Schleißheimerstr. 8.

Rarnberg, Wilh. Weber, Ludwigftr. 60. Rendörfel, bei Ortmanndorf (Sachfen). Mbin Rung.

Oldenburg. Frau Unnaliese Bagner. Bforgheim. Ludwig Strieber.

Noftod. Friebr. Nebert, Stranbftr. 63. St. Gallen. 3. U. Rietmann. Rofen-. **Gallen.** J. U. Rietmann, Rosens bergstraße 20a.

Saalfeld a. S., C. Grawitschti.

Salabura. Ebm. Bledbinger, Rlambfereritrake 3.

nttgart. Frl. A. Ofterberg, Kron-prinzenftr. 11. Stuttaart.

Wien IX. Dr. med. Robert Schmidt. Hebrogaffe 9.

Bilfan (Sachsen). Emil Miller.

Bellhotten, Boft Tifchlervin a. G., Bohmen. Guft. Ab. Barthen.

Bittan i. G. Dr. med. Abolf Schlefinger, Seinrich Lahn, Theaterstraße. Burich III. 3. Sartinger, Militärftraße 75.

Berausgeber: Baul Rohm, Magnetopath in Biesbaden. Berantwortlicher Redakteur: Otto Richter, Biesbaden. Druck und Berlag: Ebel'iche Buchdruckerei, Biesbaden, Schügenhofftr. 3. **Preis** halbjährlich 2 Mark þrän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 kr. Einzel-Nummer 50 Pfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Preis für die zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

Retlamen-Preis für die zweispaltige Betitzeile 50 Bfg.

# Heil-Magnetismus.

Beftellungen, Gelbienbungen, Beitrage und Correivonbengen

find an ben Berlag: Ebel'iche Buchbruderei in Biesbaben, Schügenhofftrage 3, au fenben.

Nachdruck ift nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungelifte Rr. 8438.

Nummer 6.

Wiesbaden, März 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Betrachtungen und Binke über die Magnetotherapie. Licht und Leben. Unsere heutige Staats-Wedizin. Seilungsberichte. Berschiedenes. Litterarisches. Briefkaften. Anzeigen.

Der Magnetismus beruht nicht mehr auf unbekannten, eingebildeten und zweiselhaften Erscheinungen, sondern auf Thatsachen der Ersahrung — die auf dem Felde der Wissenschaften bereits so begründet sind, daß sie nicht nur mit andern erkannten Naturerscheinungen im Zusammenhang stehen, sondern daß sie auch auf das dunkle Gebiet geheimnisvoller Rätzel und unerhüllter Wunder des Geistes ein helles Licht verbreiten. Prosessor Dr. wod. J. Ennemoser.

# Betrachtungen und Winke über die Magnetotherapie.

Unfere Beitschrift bringt in jeber Rummer Belege für bie Thatsache und bient berselben als Organ, bag ber vitale Magnetismus in seiner richtigen Anwendung das natürlichste und stärfte Heilmittel bildet, welches Gott der menschlichen Natur zur Verfügung gestellt hat. Und wenn dieser vitale Wagnetismus infolge zu großer Depression der Lebensenergie des Patienten eine vollständige Heilung zu erzielen nicht mehr im Stande sein sollte, so erzielt er, bei verstände nisvoller consequenter Anwendung, durch Anregung und Auf. munterung ber Lebenstraft boch sicher ben noch höchft möge lichen Grad einer Besserung. Zuweilen wird in einer einzigen Sitzung ein Schmerz durch Striche ober Friktionen zum Berschwinden gebracht. Darin kann jedoch keine heilmagnetifche Kur bestehen. Bur Seilung eines Batienten ist je nach bem Wesen und bem Berlaufe ber Krankheit, nach ber Disposition und ber Aufnahmefähigfeit bes Erfrankten, mehr ober weniger Zeit erforberlich. Manche Leibenbe find binnen einigen Tagen berzustellen; jur Beilung anderer bedarf es berfelben Ungahl von Monaten. Es burfte geraten fein, einen jeben Beilungsuchenben vor Beginn einer wirklichen Rur darauf aufmerkfam zu machen, daß das Unternehmen ein höchft zweifelhaftes wirb, wenn er sich nicht bie nötige Beit nehmen will oder nehmen kann, um es burchzuführen. Rein Menfch wird heute eine ernftere allopathische Kur ober eine Bade- ober Trint-Aur anfangen, ohne sich zu fagen, bag bieselbe erft burchgeführt sein muß, ehe von einer Wir-tung die Rebe sein kann. Und die meisten Menschen führen diese Ruren mit oft erstaunlicher Konsequenz burch. Bei heilmagnetischen Kuren bagegen glaubt man sich jebe Intonfequenz, jebe Willfürlichkeit erlauben zu burfen. Dann soll aber durchaus nicht der Patient, tropbem er die Rur nach Belieben unterbrochen, wieder angefangen und von

neuem liegen gelassen hat, sondern der Heilmagnetismus am österen Richterfolg die Schuld tragen. Dem Patienten sollte klar gemacht werden, daß wenn die vielleicht im Anfang der Behandlung oft noch ziemlich undemerkte, so zu sagen ost undewußte gute und heilsame Andahnung einer Birkung plödlich unterbrochen wird, das effektive Ausbleiben dieser Birkung, wenn auch nicht gleich empfindlich, doch oft recht schällich wirken kann. Bei schweren akuten, bei bebeutenden chronischen Erkrankungen wird eine begonnene und nicht unterhaltene Wirkung unter Umständen die Natur sogar stören können, ohne die Heilkraft zu unterstützen. Diese Logik ist soklar und zwingend, daß sich ihr niemand entziehen kann. Seenso selbstverständlich ist es natürlich, daß dieser Sat auf undebeutendere kleinere Leiden und Erkrankungen keine Anwendung zu sinden braucht.

Wenn man z. B. eine normale Zirkulation bes Blutes wieder herzustellen beabsichtigt, welche durch irgend eine geringsügige Ursache augenblicklich gestört worden ist, und zu biesem Zweck einige Magnetisirungen in Anwendung bringt, so ist die Natur, deren Gang nur leicht gestört worden war, start genug, um schnell wieder ins Gleichgewicht gebracht zu werden. Anders verhält es sich dagegen bei bedeutenderen Krankheitsfällen.

Rehmen wir an, ber Organismus eines Patienten berge Säfte, welche die Natur allein zu eliminiren nicht imstande ist. Nach mehreren Behandlungen mittelst vitalen Magnetismus bewiesen Symptome eigentümlicher Art, daß im Innern des Organismus ein Heilungsprozes vor sich gehe. In diesem Stadium unterbricht der Patient aber plöslich seine Kur. Was wird dann geschehen? Der Zustand des Patienten hatte sich augenscheinlich verändert, in seinem Organismus war eine offenbare unruhige Bewegung nicht zu verkennen. Damit die vollständige Genesung von statten gehe, ist eins von zwei Dingen erforderlich: entweder muß mit dem bisher angewandten Mittel sortgesahren werden, oder die Natur muß die begonnene Kur allein vollenden.

Nun ift die Natur aber möglicherweise nicht barauf vorbereitet, eine Rrife, welche fie nicht felbst eingeleitet bat, ju unterhalten, und fie leitet biefelbe vielleicht auf einen abweichenben Beg. Die beplazirten Safte, — um bei bem gewählten Beisviel zu bleiben. - welche burch die Wirkung bes Magnetismus in bessen Strom mit fortgerissen sind, geraten in Folge ber Unterbrechung der magnetischen Kur an der Stelle, an welche fie burch ben magnetischen Strom geführt worben find, in Stodung oder aber sie richten sich auf ein empfind. liches, häufig auf bas garteste und schwächfte Organ. Das Uebel kann bann unter Umständen anstatt sich zu vermindern an Intensität junehmen und eine Beilung in weite Ferne gerudt merben ober mohl gang ausbleiben. Dagegen mirb eine noch fo beftige burch ben Magnetismus berbeigeführte Rrifis niemals zum Nachteil ausschlagen können, wenn bie Entwidlung berfelben nicht gestört wird und unter ber anbauernben Leitung und Behandlung bes Magnetopathen vor sich geht. Fast alle Zufälle, welche, infolge ber Unter-brechung einer einmal begonnenen magnetischen Kur, bei ernsteren Rrantheitsfällen eingetreten find, burfen mir ber Unvorsichtigkeit und bem Mangel an Ausbauer von Seiten der Batienten auschreiben

Als geradezu typisch hierfür, als braftischen Beleg für bas Borhergesagte vermögen wir folgenden Fall anzuführen. Gin Mann war infolge eines ichweren Gehirnschlages bereits ein und einhalb Jahr völlig gelähmt. Die Behand-lung durch mehrere Allopathen, Maffage- und sonstige Ruren hatte feine Aenderung in bem Buftand bes Belähmten hervorzubringen vermocht, als ultimo ratio, wie gewöhnlich — wandte er sich bem vitalen Mahnetismus Rach zwei und einhalbmonatlicher intensiver Behand. lung war ein deutliches Reagiren ber bis dahin ganz barnieder liegenden Lebenstraft bes Patienten mahrzunehmen. Die begründete Aussicht auf einen zwar langwierigen aber sicheren Genesungsprozeß schien beutlich zu Tage zu treten. Auch ber Patient fühlte und erkannte nicht unbebeutenbe Befferungsanzeichen, die fich in bem zwar langfamen aber stetigen Rachlaffen ber seit 11/2 Jahren vorhandenen Lah. mungsericeinungen bemertbar machten. Dennoch verließ ibn im entscheidenden Genesungsstadium die Gebuld. Bielleicht gerabe, weil er sich beffer befand. Es bauerte ihm auf einmal zu lange Er wollte nach feiner Joee die eingeleitete Genesung beschleunigen. Er brach die magnetische Kur ab und ließ fich täglich zweimal durch den starten Strom einer Maschine elektrisiren. Nach taum 14 Tagen war er tot.

Das Bublitum, so weit es sich überhaupt mit bem Beil' magnetismus befaßt, befundet leiber über bie Dauer einer Rur eine oft unglaubliche Unwiffenheit. Es wurde ficher im eigensten Intereffe ber Magnetotherapie und ihrer Bertreter liegen, über biefen Buntt aufflarend zu wirfen. Richt ju vertennen ift es aber leiber, baß oft gang bas Gegenteil geschieht und tag Magnetopathen in mertwurdiger Rurg fichtigkeit bazu beitragen, daß bas große Publikum so total faliche Vorstellungen über tie Zeitbauer von magnetischen Behandlungen und Ruren begt. In ihren Beilungsberichten und in ben von ihnen veröffentlichten Brofduren icheinen viele Vertreter der magnetischen Heilkunde einen gewiffen Stolz und Ehrgeiz darin zu suchen, hauptsächlich nur äußerst schnell verlaufene Heilungen anzuführen und bieselben in gang besonderer Weise hervorzuheben. Gewiß mirtt es verbluffend und außerst anlocend, wenn man ba von oft schweren Rrantheitsfällen lieft, welche nach eine, zweis ober breimaligen Magnetisirungen zur Beilung gelangt find. Allerdings ift es feststehende Thatfache, daß biefe Kalle vorkommen konnen und wirklich vorkommen. Durch bas absichtliche Hervorheben biefer Falle vor ber Deffentlichkeit tritt aber eben, - fo zu fagen als revers de la medaille, — der üble Umstand ein, daß fich das Publikum daran gewöhnt hat, diese exeptionellen

Heilungserfolge als Regel anzusehen. Das Bublifum sieht bie Ausnahme für die Regel an, es murrt, wird ungebuldig, läßt ben Magnetopathen im Stich ober ichiebt ihm an einer Berlängerung ber Rur eigennütige Motive unter, wenn bie Heilung nicht mit erafter Punktlichkeit in ber kurzen Frist geschieht, welche es als ausreichend anzusehend sich für berechtigt halt Durch biefen fast möchte man sagen fünstlich groß gezogenen Irrtum, burch biefe faliche Anschauungsweise erwächst ber Magnetotherapie und ihren Bertretern ber offen-tunbigste, einschneibenbste Schaben. Die Zahl Jener, welche es "versuchen" und nach zwei- ober breimaligen Behandlungen vom Beilmagnetismus nichts mehr wiffen wollen, "ba er boch nichts hulfe", und welche bann die nicht weg ju leugnenben rapiben Beilungen auf bas Ronto bes Sppnotismus und ber Suggestion seten, ift aus bem angeführten Grunde leiber im ftetem Bachstum begriffen.

Richt beutlich genug kann barauf hingewiesen werben, daß es eine ber bringenoften Aufgaben für die Magnetotherapie und ihrer Bertreter ift, hierin Bandel ju ichaffen und aufklarend zu wirken. Erft wenn ber Beilmagnetismus weber als "Bunder" noch als bas Gegenteil besselben, als "Humbug" verschrieen wird, erft wenn seine Gesetze ber Allgemeinheit klar gelegt und ihr zugängig gemacht worden find, bas verschiedenartige aber unumgangliche Mitwirken ber Ratur bes Recipienten, bes Kranken, nachgewiesen ift und, barauf fußend, bie verschiebenartige Dauer ber Behandlung und Ruren jum Berftandnis ber Beilungsuchenben gebracht worben ift, erst bann wird ber vitale Magnetismus in ber allgemeinen Anerkennung jene Stufe erklimmen, bie ihm von Rechts wegen gebührt. Bur Erreichung jenes Bieles glauben wir auf einen Faktor hinweisen zu sollen, welcher innerhalb ber heilmagnetischen Bewegung sehr vernachlässigt ift und ben wir schmerzlich vermissen. Es ist bie freie Rede, bas lebendige Wort.

Zum Lesen, zum Studium ber Tageserscheinungen finden viele in unserem überlasteten täglichen Leben feine Zeit mehr. Eine Sache, die burchbringen foll, muß sich neben ber Feber heutigen Tages ganz besonders auch bes Wortes bedienen. Man bente an bahnbrechende, Samen ausstreuende Männer, wie Professor Jäger, Sebastian Kneipp, M. v. Egiby. Vor allem wirkten sie durch die freie Rede und verdanken ihr die Erfolge Und ein wie viel älteres vorbereiteteres, erprobteres Feld bietet bie Wiffenschaft bes vitalen Magnetis. mus im Bergleich zu jenen Anschauungen, welche in ihrer Beife biefe Manner vertraten!

Durch von Ort zu Ort gehaltene Bortrage, burch Berfammlungen und Borlefungen, baran fich anschließend burch Distussionen mit auftretenden Gegnern und spezielle Beantwortung gestellter Fragen, könnte unendlich aufklärend und für unsere Sache werbend gewirkt werden. Auch die Tages. presse, die den vitalen Magnetismus jest tot zu schweigen sucht, mare bann gezwungen sich mit ihm in Form von Referaten und Befprechungen ju beichäftigen. Wird unferer Biffenschaft ein Apostel, — rebegewaltig und gewandt genug, um allen gestellten Fallen und Ginwurfen ju begegnen, - erfteben ? Ströme von Segen tonnten von ihm ausgeben.

# Licht und Leben.

Bon Gustav Schiffner.

(Schluß.)

Erkennen wir bas Leuchten ber Nerven als unbestreit. bar richtig an, so hätten wir als Reiz für unsere Zellen Licht gefunden. Damit ift natürlich schon viel gewonnen, noch sehr wenig aber in Anbetracht des vielen Rätselhaften! Jeber Physiologe weiß nun, daß jede Zelle schließlich auf Außenreize angewiesen ist. Als solche-Außenreize lassen wir, wie die moderne Wissenschaft, Geruchs, Geschmads, Schall, Licht- und mechanische Bewegung gelten. Alle diese erwähnten Bewegungen wirken jedoch nur ausnahmsweise als Reiz; so ruft z. B. die Geschmadsbewegung in letzer Linie die Absonderung von Drüsensaft hervor, die Drüsenzelle jedoch bildete constant diesen Sast — ohne Geschmadsbewegung!? Es müssen daher die Zellen constant von Nervenzellen Licht erhalten. Diese wiesderum haben ihrerseits immer Außenreize zu empfangen, die auch nur, der Natur nach, Lichtreize sein können. Wir gelangen so zu dem Ergebnis, daß unser Körper stetem Lichteinsluß ausgesetz sein muß.

Nach Röntgen's Entbedung unterliegt es keinem Zweifel, baß es Strahlen gibt, welche unferen Rorper burchbringen. Diese Strahlen werben sicher für unsere Nerven ber Außenreiz fein. Beruht nun die Telegraphie ohne Draht auf der Uebertragung burch bie Wellen bes Aethers, bann hatten wir für die Thatjache ber Ahnungen, Gebankenübertragung u. f. w. eine taufale Ertlärung gefunden. Wir gelangen fo ju einem Resultat, welches bie Frage nach ber sogenannten Lebenstraft zu streifen icheint. Angesehene Profesoren nehmen, wenn fie nicht weiter konnen, Buflucht ju einer Lebenstraft; hingegen wird eine folche von anderen energisch bestritten, fogar befpottelt. In einem botanischen Werte finde ich barüber folgende Rotig: "Selbstverständlich ist es für die heutige Wissenschaft nicht von großem Belang, ob bas Wirten einer besonderen "Lebenstraft" an. genommen wird ober nicht, . . . . Gine ent-ichieben unweise, aber "wiffenschaftliche" Denkmobe. Wir feben, daß die Manner ber Biffenschaft, wenn fie mitunter ju benten magten, einen fehr guten Weg vorgezeichnet finden.

Mir kommt die moderne Wissenschaft beinahe vor wie eine Schmugglergesellschaft, die wohl den Weg zum Ziele weiß, aber um die gefahrvolle Grenze nicht passiren zu mussen, auf allen möglichen Nebenwegen ohne Zoll in's Land der Erkenntnis will.

Seten wir beshalb ihr einen Begweiser und schreiben als Inschrift barauf: Empor jum Licht!

Für die Krankheitslehre ergeben sich aus unserer Darlegung nicht zu unterschätzenbe Winke. Ich will mir nicht versagen, auf einiges aufmerksam zu machen.

Krankheit ist, — nach Virchow — eine burch äußere und innere Einflüsse abgeänderte Zellenthätigkeit Die Veränderung des Lichtes wirkt bei der Pflanzenzelle so auffallend bestimmend auf Haltung und Wachstum, daß ich nicht umhin kann, einige Beweise anzusühren.

Die Thätigkeit ber Pflanzenzelle ist im roten Teil bes Sonnenspektrums gering, wird im roteorangen weit lebhafter und erreicht im gelbegrünen den höhepunkt, um im blauevioletten Teil fast auf Null herabzussinken. Sett man wachsende Pflanzen verschiedenem Lichte aus, so tritt ein auffallender Unterschied in der Wachstumssrichtung zu Tage. Pflanzen unter einer roten Glasglode wachsen steif senkrecht in die höhe, diesenigen unter einem dunkelblauen Kobaltglas streben sosort den einfallenden Strahlen im scharfen Winkelentgegen. Zu grelles Lichtzerkört das Blattgrün und führt somit zu demselben Resultat wie anhaltende Dunkelheit Es lassen sich sonach eine Reihe krankhafter Zustände der Pflanze nur durch Lichtveränderung erzeugen.

Dieselben Möglichkeiten treffen nun in erhöhtem Maße bei ben menschlichen Zellen ein, weil biese mit viel potenzirterer Empfindungsfähigkeit ausgestattet sind. Daß durch Mangel an Licht eine Reihe Krankheiten hervorgerufen werden, ist keine Frage; wichtig hingegen ift es zu ergründen: welche Faktoren bie Lichtveranderung bewirken.

Obgleich wir jene Strahlenart, bie man X. Strahlen, Urftrahlen ober fonstwie nennt, als auslösenbe Rraft annehmen, muffen wir tropbem ber Sonne, bem Monde, ben Bestirnen einen Ginfluß auch auf biefe Strahlen zuschreiben. Wir liegen im Bereiche ber Sonne, und jene Strahlen, woher fie auch tommen mögen, erhalten Art und Farbung von ihr. Beil von bem Stand der Sonne die Geschwindigkeit, bie Intensität auch dieser Strahlen abhängt, so ift es erflärlich, daß viele Rrantheiten an ben Stand ber Sonne, andere 3. B. Epilepfie, Mondfucht, Taubheit, an ben Stand bes Mondes gebunden find. Bie befannt find es vorwiegend bie Rrantheiten ber Merven, welche in ber eben geschilderten Beise beeinflußt werden, einfach beshalb, weil biefe es sind, welche in ihrem Leben birett von jenem Lichte bes Universums abhangen. Auch bie Wirfung bes fog. "bofen Blids" erflart fich auf biefe Beife. Jebes Menschenhirn ift ein Rorper, welcher Lichtwellen aussendet, bie, ein anderes Sirn treffend, in gewünschter Beife mirten. (Bergl. Sypnotismus!)

Sine Lichtveränderung kann weiter eintreten, wenn den Strahlen hindernisse im Bereiche der Erde entgegengesetzt werden. Der bewölkte Horizont z. B ist als Lichtdämpfer und Veränderer wohl bekannt, der Volksmund spricht daher bald von Krankheiten, "die an der Witterung liegen." Ferner heißt es von den Kindern häufig: "sie seien in einen bösen Wind gekommen!"

Das einfallende Licht kann auch im Körper selbst noch verändert werden burch Veränderung ber schon oben erwähnten Bigmentstoffe

Ich habe an dieser Stelle nur einige Thatsachen erwähnt, die man sich kaufal noch nicht erklären konnte.

Welche Schlüsse zu ziehen sind wir wohl berechtigt für eine rationelle Therapie? Eine Lichtausstrahlung des Körpers liegt ebenso auf der Hand, wie die schon lange sessthehende Wärmeausstrahlung. Giebt es nun Kranke, deren Nerven sehr schwach sind, und den normalen Reiz nicht mehr als solchen empfinden, dann wird der Arzt den zunächst liegenden Reiz als Heilmittel anzuwenden haben: das ist jener, der von unseren Nerven selbst erzeugt wird, das Nervenlicht.

Ich habe von einem Heillicht gesprochen. Von der Kritik ist diese Wort zum Stein des Anstoßes gemacht geworden, warum? — Von einem Toden spricht man oft: "sein Lebenslicht ist erloschen." Der Ausbruck "Lebenslicht" ist in der That für das Zellenleben gerechtfertigt. Ich kann nun nicht zugeben, daß Heils und Lebenskraft, oder hier Heils und Lebenslicht etwas Verschiedenes ist. Licht ist unser Lebenselement. Wer das anerkennt, kann sich auch gegen das Licht, welches heilend wirkt, nicht ablehnend verhalten. Daß im Licht Magnetismus wirkt, möchte ich bezweifeln, hingegen glaube ich an ein umgekehrtes Verhältnis. Nur wenn wir der Gegnerin unsere Anschauung, mit ihren eigenen Ergebnissen durchdacht, klarslegen, wird sie uns ernst nehmen.

Am Ende einen Ruck, und Aufblick! Bom Protaplasma gingen wir aus. Wohin hat es uns gebracht? Nicht tief unten im Schlamme ließ es uns; nein, durch helles Wasser bis zu lichten, sonnigen Höhen hat es uns geleitet. Das staubgeborene Klümpchen Schleim, das der Darwinianer für sein "ewig Leben" hält, es redet eine Sprache, die nicht jeder verstehen will. "Suchst du das Größte, das Höchste? Die Pflanze kann es dich lehren!" Die Pflanze hat es uns gelehrt! Licht und Leben — zwei Unzertrennliche!

So wird es sein, und so war es von jenem Tage an, wo das Schöpferwort erschallte:

Es werbe Licht!

# Unfere heutige Staats-Medizin.

Bon Dr. Georg v. Langsborff.

Wenn man sich die Mühe giebt, einen Blick in die verschiebenen schulmedizinischen Journale zu wersen, wird man zuweilen auf Stoßseufzer aufmerksam werden, wodurch die Bestreffenden sich von einem brückenden Gefühle zu befreien scheinen.

Ich meine barunter jene ehrlichen Aerzte, welche sich über ihre Kollegen beklagen, die sich über das Heilverfahren ber Naturärzte, Diätetiker und Heilmagnetiseure lustig machen.

So 3. B. enthalten die vorjährigen Rummeros der "Aerztlichen Runbschau" (von Dr. med. Arno Krücke in München) und der "Physiatrische Rundschau" (von Dr. med. Max Böhm in Friedrichroda in Thüringen) berartige Stoßseufzer, die böcht anklagend gegen die staatliche Mehizin sich auslurechen.

höchk anklagend gegen die staatliche Medizin sich aussprechen. In Nr. 22—24 (29. Mai 1887) der erstgenannten Wochenschrift spricht sich Dr. med. Rreidmann-Altona in einem Aussake, betitelt: "Die deutsche Wissenschaft und der deutsche Arzt", gleich zu Ansang über die überhand genommene Bakseriologie aus, welche auf ihrer erlangten Grundlage zu Retultaten gesührt hat, wodurch die medizinische Wissenschaft Gessahr läuft, ihre Existenz ganz zu untergraben.

fahr läuft, ihre Existenz ganz zu untergraben. Die Entbedungen ber Mitroorganiemen werben verbientermaßen fritisirt und gezeigt, auf welchem Holzwege sich

die heutige Bakteriologie befindet.

Das Tuberkulin und bas Heilferum werben mit Recht ad absurdum erklärt, indem behauptet wird, daß, "wenn man heute an einen Fachmonn ber Bakteriologie (gleichbebeutend mit "Deutsche Wissenschaft") die Frage stellt, ob

1. die Bakteriologie ben benkenben, praktischen Arzt be-

friediat;

2. ob fie bem großen, bas Krankenmaterial stellenben Bublikum nütt; unb

3. ob das Ansehen des beutschen Arztes baburch gehoben wurde?

man sicherlich ein begeistertes "Ja!" zur Antwort erhält. Stellt man aber dieselbe Frage an einen "nüchternen, denkenben Arzt", so erhält man ein trauriges, aber ebenso entschiedenes "Nein!" Warum? Weil der denkende praktische Arzt dadurch nicht befriedigt und dem großen Publikum nichts genütt wird, sondern im Gegenteil Schaden gebracht wird, und — was nicht zu übersehen ist — das Ansehen des ärztlichen Standes in jeder Beziehung zum Sinken kommt."

Ms Beweis hiefür wird bie amtliche Statistit ber Cholera-Spidemie in Hamburg angeführt, wo von 16,554 Choleratranten 7487 starben und von 3196 Cholerin-Fällen 1511

ftarben.

Wo bleibt da der Vorzug durch eingeimpfte Bakterien?! Man suchte sich durch Annahme "verschiedenartiger Virulenz"\*) zu retten und durch das "Joeal der Immunisirung" die Menschheit zu schüßen. Aber bei aller Wissenschaftlichkeit hat man doch ganz übersehen, daß die Bazillen nicht die veranlassende Ursache ist, sondern die sekundären (späteren) Erscheinungen von "Cholera, Tuberkulosis, Diphteritis" darstellen. Bon einer "Immunisirung" (Unschädlichmachen) gegen Krankheit kann demnach gar keine Rede sein.

Das hat auch Dr. Areidmann ganz richtig geschilbert, indem die Tuberkel Bazillen nur als "Zuschauer", niemals aber als "Erreger in den kranken Geweben sunktioniren." Bakteriologen haben sich aber zu der schwer vorskellbaren Theorie verstiegen, daß es 3 verschiedene Formen von Einwendung gebe: 1. Sine besondere Form von Sinwanderung (für sein Ibeal der Immunisirung), 2. eine besondere Form für nekro-

\*) Auf deutsch: Virulentus, Gift. Das Wort "Gift" muß aber dem Bublitum gelehrt übertüncht werden. — Und Immunisirung bedeutet: Sichunschädlichmachen. —

tisches Gewebe, wobei die Bazillen nur spärlich und langsam resorbirt werben; und 3. eine besondere Form, die in Kavernen (Höhlungen) und au ber Oberfläche ber Schleimhäute sich einnisten.

Die Hauptfrage: Wann sind die Tuberkel-Bazillen in die Lunge eingetreten, haben die Fachmänner der Bakteriologie ganz übersehen. Ueberhaupt werden diese großen Gelehrten durch Dr. Kreidmann sehr klein gemacht. So z. B. wird nachzgewiesen, daß in New-Yorl von Dr. J. E. Winters in einer Besprechung über das Diphterit-Serum vorgebracht wurde, daß im Willard-Parker Hospital 14 Kranke mit diesem "Heilserum" behandelt wurden und alle starben, und daß man in den Londoner städtischen Krankenhäusern mit diesem Diphtherie-Heilserum (Antitoxin) die traurigsten Ersahrungen ges macht habe.

Natürlich sielen die Anhänger der Bakteriologie über Winters her und suchten nachzuweisen, daß die Todesfälle nicht die Löffler'sche Diphterie, sondern die "Streptococen-Diphterie betreffen. Sine vage Behauptung, die nicht bewiesen werden konnte.

Einem Bostoner Arzt (Dr. Harold Ernst), ber behauptete, baß die Sterblichkeit durch Diphteritis früher 26,5 pCt. bestraf, seit Sinsührung des Heil-Serums aber auf 14,3 pCt. gesfallen sei, erwiderte Dr. Winters, daß im Gegenteil im Jahre 1895, nach Einsührung des Heil-Serums, die absolute Sterbezahl der Diphterie-Kranken um 112 Fälle höher gewesen sei als im Jahre 1894, und daß man darunter Fälle als Diphterie-Kranke bezeichnet hat, die man früher nicht als solche betrachtet hatte.

Ebenso ist überall bei uns in Deutschland die Sterbezahl ber mit Heil-Serum Behandelten gestiegen, so daß man heute selten mehr einen Arzt findet, der Heil-Serum oder gar Tubertulin einsprist. Auch ist mir tein Spital bekannt, wo noch Tuberkulin gebraucht wird.

Man glaubte früher, daß jede spezisische Krankheit nur von einem spezisischen Bazillus erregt werde; aber die "Deusche Wissenschaft" (Bakteriologie) rühmt sich, nach Kreibemann, noch folgender Errungenschaften:

"Jebe spezisische Krankheit kann von mehreren spezisischen Bazillen erregt werben. Finbet man bas einemal beim Gronischen Gelenksrheumatismus ben Streptococcus, so hat bie ser bas Leiden erregt; sindet man das nächstemal in ben Gelenken den Pneumococcus, so ist dieser der Erreger; sindet man aber bei einem chronischen Fußgeschwür auch noch den Staphylococcus dazu, dann haben alle 3 das Uebel erzeugt." (!)

Natürlich ist baburch ein solcher Begriffs-Wirrwarr entstanden, daß sich in ihm nur die Bazillen-Schwärmer zurechtsinden können, nicht aber der benkende Arzt, der es mit Behandlung von Menschen zu thun hat; laber nicht mit Experimenten an Ratten, Mäusen und anderen Getier. Kann eine solche Wissenschaft den benkenden Arzt befriedigen?

Im Gegenteil, solche "Deutsche Wiffenschaft" wird ber Menschheit nur Schaben bringen.

So lange man sich nur mit ber Theorie beschäftigte, und selbst als man Versuche mit Schimmelpilsen, Sublimat und bergl. gegen Schwindsucht machte, blieben die gegnerischen Naturärzte ruhig; ja selbst als die Tuberkulin-Seuche so imposant in den Vordergrund geschoben wurde, verhielten sich die Naturheiler stille. Als aber die von diesen so sicher prophezeiste Reaktion durch die erschreckenden Mißerfolge bekannt wurden, da traten die Naturheiler als Angreiser auf und der Tuberkulinschwindel nahm rasch ein Ende.

Ratürlich burften hiebei die "Deutschen Wissenschaftler" die Hände nicht in den Schoß legen. Es wurde nun folgende

Reform ersonnen:

- 1. Das Krankwerben solle burch "Immunisirung" (nicht Beilung) abgehalten werben, und bagu mußte thierische Jauche die ichmantende "Biruleng" herstellen.
- 2. Jebes Silfsmittel, wo Bazillen vorausgesett, aber nicht gefunden murden, murbe als "unzuverläffig" angesehen, und
- 3. ben Naturheilern "Unwissenschaftlichkeit" vorgeworfen, weil sie nur burch Berbesserung bes Stoffwechsels bas Heilen vermitteln. Und schließlich wurde
- 4. durch an Tieren unternommenen "extemporalen Experismenten", wozu eine Menge von Rähr-Gelatine, Agar-Agar, Rartoffelicheiben, Bouillon-Bepton, Blutferum gemählt, und eine Ungahl von Mäufen, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Sunde, Ragen, Schafe, Schweine, Pferde und auch Geflügel; ja fogar frante und gefunde Menichen und besonders Baifentinder herhalten mußten!

Der Erfolg mar angeblich ein überraschenber; benn "Menschen, die nach einigen Jahren unfehlbar hätten schwind. füchtig werden muffen (!), wurden durch fleine Mengen von Tuberfulin geheilt." (?!) Digerfolge wurden felbstverständlich verschwiegen, bis durch ben traurigen "Fall Langerhans" in Berlin, bem in Frankreich und Nord-Amerika balb ahnliche folgten, die Sache einen Stoß erhielt. Und Professor Langer, hans wurde von ben "Deutschen Biffenschaftlern" für un. miffenschaftlich erklärt.

Da ereignete es sich, daß ein Dr. Gensichen Biet mit einer an hich erzeugten Krankengeschichte, die er burch Ginfprigen von Diphterie-Serum sich zugezogen, in Berlin, bem Centrum ber "Deutschen Wiffenschaft", erschien und ben Berren ad occulos bemonstrirte, daß er burch Ginfprigen von Diphs terie-Serum fich Robbeulen b. h. Robbeulen Bazillen erzeugt habe. Herrn Dr. Genfichen murbe aber fühn die Theorie vorgehalten: "Mur die Ropbazillen fonnen Ropbeulen erzeugen; nicht aber die Staphylococen. Natürlich murbe barauf. hin auch Dr. Gensichen als "unwissenschaftlich" erklärt.

Der "Berliner Klin. Wochensch." war das aber boch zu ftark; überdies war auch der "Fall Genfichen", wie der "Fall Langerhans" zu sehr in die Deffentlichkeit gedrungen. Die

Sache war nicht mehr zu vertuschen. Singegen glaubte die "Deutsche Wissenschaft" nun bas schwerste Geschüt aufführen zu muffen, nämlich das o g. "ertemporale Experiment". Da es nämlich möglich war, das Blutserum rogfranker Pferde den Meerschweinchen unter die Saut und in die Bauchhöhle einzusprigen, ohne bag biese Tierchen Schaben litten, so sei bamit ber Beweis geliefert, baß man basfelbe auch bei Menichen wenigstens probiren burfe. Und ba es sich ferner erwiesen hatte, daß mit 0,5 gr Karbol vermischte Ropbazillen im Diphterit-Serum foviel an Rraft verlieren, bag auch baburch bei Meerschweinchen feine Rogfrantheit "erregt" werben tonne, fo fei bamit ber experimentale Beweis geliefert, daß man auch den Menschen direkt farbolisirte Rogbazillen einsprigen burfe. (!)

In ber That hat auch Stabsarzt Dr. Bonhoff (Berlin. Rlin. Boch. 187, Rr. 5) es unternommen, vier Meerschwein. den mit rogbagillenhaltigem Pferbe-Serum, und feche Deerschweinchen mit karbolisirten Rotbazillen zu injiziren und bas burch ben "mathematisch schlagenden Beweis geliefert", baß tas gleiche Verfahren auch bei Menschen unschädlich ist. Und das nennt sich "erakte Wissenschaft". (!)

Dr. Kreidmann sieht die Tuberkulose als bas Endglied einer Reihe verschiebener Krankheitsformen an (Stropheln, Diabetes, Ques, Leukamie, Carzinom u. a.), welche also bie primare Urfache im Krantheitsprozeß ift. Auch hat er bas in seinem Buche "Der Nerventreislauf" nachzuweisen gesucht und behauptet, daß die Tuberkulofe feine felbständige Krank. beit ift, sonbern bas Endglied o. g. Rrantheiten.

(Fortsetzung folgt.)

# Beilungs=Berichte.\*)

Der Borte sind genig gewechselt, Last mich auch endlich Thaten seh'n. Göthe "Fauft".

In gerechten Thaten zeiget fich die Stärke, banbeln recht und gut beweift, daß Gott im Menschen fei. Ber nicht übt Gerechtigfeit und gute Berte, Dient dem Staub', — fein Lohn ift Stlaverei.

#### Dantidreiben.

Berrn Magnetopath S. Salfmann, Effen a. R. Nach ber Ausfage zweier mich behandelnden Aerzte habe an Knochenhöhlenvereiterung im Ropfe und zwar seit Frühjahr 1897 gelitten. Mehrere Operationen, die von Spezial-Aeraten an mir ausgeführt wurden und bie in Unbohren und Brennen des Anochens bestanden, haben mir Bulfe nicht gebracht, weshalb ich Ende Oftober vorigen Jahres mich in die Behandlung des Magnetopathen Serrn Salfmann in Effen begab. Diefer herr hat mich denn auch zu meiner Freude in ca. 20 Behandlungen geheilt, entgegen der Ausfage bes Spezial-Arztes, daß zur Beilung eines berartigen Leidens Jahre erforderlich feien. Die Befeitigung des Leidens ift für mich um so mehr erfreulich, als ich zunächst wegen besfelben verschiedenemale mehrere Bochen habe feiern muffen, auch das Leiden ein fehr arges, zu berechtigten Befürchtungen Anlaß gebendes war.

Die Wirkung des Magnetismus zeigte fich gleich ans fange ichon, denn nach der erften Behandlung wurden die Schmerzen bedeutend ichlimmer, weshalb ich die Rur aufgeben wollte; nur auf Drängen meiner Frau habe ich diefelbe fortgeseht. Nach ber britten Behandlung trat eine fo ftarke Siterung, vermischt mit Anochensplitter ein, daß ein Batteftöpfel, welcher vom Arzt in die Bunde eingeschoben war, herausgebrängt wurde. Rach ber fünften oder fechften Behandlung war ich von den Schmerzen und zeitweiligen Schwindelanfällen befreit, und nach ca. 20 Behandlungen konftatirte ber Arzt die Heilung mit dem Bemerten, mich nach 5-6 Bochen nochmal wieder vorzustellen. Ich entsprach dieser Aufforderung au ber festgesetten Beit und entließ mich ber Argt mit bem Bemerten, daß ich vollständig geheilt sei.

Dem Berrn Salfmann atteftiere ich das Borftehende ber Bahrheit gemäß mit dem Ausbruck meines Dantes und dem Bunfche, daß feine Beilmethode allen Leidenden befannt werben möge.

Horftermart Rr. 877, ben 18. April 1898.

#### Carl Schablowsty.

NB. Beim erften Besuche bei Serrn Dr. S. \*\*), Gelsenkirchen, fragte Schablowsth benfelben, wie lange es wohl dauern wurde, bis fein Leiben entfernt fei. Dr. G. gab answeis chende Untwort, er habe einen Bechenbeamten oder Bechendirektor schon 7-8 Jahre in Behandlung, ohne eine Seilung herbeigeführt zu haben.

Als nach der magnetischen Behandlung die Heilung ein= getreten war, freute fich Dr. S. fehr \*\*\*) und außerte gu Schab=

<sup>\*\*\*)</sup> Demselben war die Behandlung durch Magnetismus nicht bekannt.



<sup>\*)</sup> Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Seilungsberichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aussführlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftsücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Redaktion.

<sup>\*\*)</sup> Der vollständige Name des Arztes ift in dem Originalidriftstild enthalten.

Ihre schnelle Beilung und andere tann ich von dem Leiben nicht befreien."

#### Heilung eines Frauenleidens

burch Magnetopath &. A. Fic, Mainz.

Frau Greb, Mains, Mathilbenftrage 1, war feit Mai v. 3. bon einem gefährlichen Unterleibsleiden heimgesucht, welches während einer 7monatlichen medizinischen Behandlung bei fog. Frauenärzten fich immer mehr verschlimmerte. Durch bie anfängliche Berlagerung, Ruickung und Entzündung eines bestimmten Organes wurden nach und nach alle Unterleibsorgane irritirt und entzündet und namentlich waren es die Gierftode, die durch Geschwulft und Entzündung bedeutende Schmerzen und Gefahren hervorriefen. — Gleichzeitig war auch der Magen, teils durch das Unterleibeleiden, teils durch örtlich bestehende Geschwüre schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Eklust mar gang aufgehoben: wurde etwas genoffen, fo ftellten sich balb barauf, infolge ber Magengeschwüre, heftige, frampfartige Schmerzen ein und es folgte Erbrechen. Diefes Erbrechen fand aber auch ohne vorhergegangene Nahrungsaufnahme 4-6 mal täglich ftatt. Außerbem hatte Batientin viel mit beängstigender Athemnot, Sergklopfen, Ropfichmerzen und den bei Gierstocksentzündung charafteristischen Bahnschmerzen zu tämpfen und die Kreug- und Rückenschmerzen waren ganz unerträglich heftig. Die früher kräftige und heitere Frau war ganz abgemattet und abgezehrt und Jedermann, der die Patientin tannte, glaubte fie für bestimmt verloren. In foldem jämmerlichen Zuftand übernahm ich Frau Greb am 26. Oft. v. und Mitte Dezember war dieselbe durch 20 magnetische und 15 Massage-Behandlungen vollkommen wieder hergestellt; fie ift heute wieder so gefund und heiter als ehedem.

#### Dantidreiben.

Berrn Magnetopath 28. Rommit, Ronigsberg.

Euer Wohlgeboren teile ich gang ergebenst mit, daß ich burch Ihre wohlthätige Behandlung mit Gottes Silfe jest gang gefund bin. Als ich Sie bas erfte Mal besuchte, war ich ein sehr geplagter Mensch, denn die Kopfseuche hatte mich au sehr überfallen, ich konnte mich vor keinem Menschen sehen lassen, denn mein ganzer Kopf war voller Ausschlag und teil= weise waren mir die Haare ausgegangen. — Meine Schwester Rennh führte mich zu Ihnen, werter Berr Kommit, und ich hatte das Gefühl, daß Sie mir helfen würden. Im Anfang Ihrer Behandlung wurden die Krankheitsstoffe noch mehr aus meinem Rörper getrieben, fo daß der Ausschlag noch schlimmer wurde, aber es bauerte nur einige Tage und bann ging es zur raschen Seilung über. Da ich beim Militär diente, war ich zur Beilung meines Leidens auf Urlaub zu Ihnen gefahren, derselbe verlief aber, noch ehe ich vollständig geheilt war, Sie behandelten mich nun von der Ferne aus zu einer angegebenen Stunde, auch schickten Sie mir magnetifirtes Baffer zum Trinken, die Fernwirkung verspürte ich gang genan und was das Gute war, mein Ausschlag vertrocknete und war nicht mehr wahrzunehmen, die Haare, welche mir vorher mit jedem Rammstrich ftart ausfielen, sind mit Gottes hilfe wieder frisch gekommen, so daß ich jest ein recht ftarkes, icones Saar befige. Ihnen, werter Berr Rommit, fage ich meinen beften Dant für die Berftellung meiner Befundheit.

Achtungsvoll grüßt

#### Decar Schulz

Unteroffigier im Beftpreußischen Feld-Artillerie-Regt. Rr. 16.

loweth : "Sie haben mehr Blud wie Berftand; fonderbar ift | 1. Heilung von Gebärmutterlahmung nebft eines felten vorlommenden, durch unterdrüdte Mengruation ent-Standenen Geidwürs;

> 2. Befreinng vom Rachtwandeln durch Magnetobath Baul Rohm, Biesbaden.

#### Prantenbericht.

Fräulein Hermine R., 23 Jahre alt, litt seit ihrem. 12. Jahre an Bleichsucht; hierzu ftellte fich Rachtwandeln ein, und zwar regelmäßig einige Tage vor bis einige Tage nach Bollmond. In diesem nachtwandlerischen Zustande verrichtete die Krante Arbeiten, fchrieb Briefe, machte Zeichnungen, und wenn Thüren und Fenster nicht besonders verschlossen waren, fo verließ Fräulein R. die Wohnung und ging unangetleidet in's Freie. Bon allen biesen Berrichtungen wußte dieselbe bei ihrem Erwachen nicht das Geringste, und es war fehr auffallend, daß durch biese nachtwandlerischen Buftande, selbst bei ber ftärkften Rälte, fich niemals eine Erkältung kundgab. Diefer tranthafte Buftand verhielt fich fo von ihrem swölften bis jum zwanzigften Lebensjahre. Da gefellte fich noch ein anderes Leiden hingu: es entftand nämlich ein Gefchwür auf der Außenseite der Leber, welches regelmäßig alle drei Bochen ju einer Größe anschwoll, fodaß es vom Urzt geöffnet werden mußte, und dem alsbann ein Gemisch von Blut und Baffer, in der Menge von 1/2 bis 1 Liter, entnommen wurde. Rach der Entleerung ichlof fich die Deffnung wieber.

All die verschiedenen Mittel, die der Leidenden von den Mergten schon verordnet worden, waren nicht im Stande, den heilenden Erfolg zu bringen. Gin elfwöchentlicher Aufenthalt in einem Krankenhause, verbunden mit einer Operation, war ebenfalls erfolglos. In diefem traurigen, hoffnungelofen Buftande nahm die Rrante Buflucht beim Beilmagnetismus und

fand Silfe.

Behandlungsweise.

Bei der täglich einmaligen Magnetisation wirkte ich besonders auf Leber, Uterus und Ovarien, diese Organe wurden gefräftigt und dur Funktion angeregt. Außerdem mußte Fraulein R. ein lauwarmes Kamillensitbad, fünf bis acht Minuten lang, abends nehmen und sich hierauf sofort zur Ruhe begeben. Der Erfolg war ein berartig günstiger, daß schon nach ber siebeuten Magnetisation bie bisher noch nie aufgetretene Renftruation fich jum erftenmale einftellte. Mit biefem Ratur= prozeg verichwand bas feit Jahren regelmäßig monatlich aufgetretene Beichwür.

Das Magnetisiren wurde nun fortgesett, die Sithäder aber weggelaffen, wobei auf Rräftigung bes Rörpers im allgemeinen gesehen wurde. Nach vierwöchentlicher weiteren Behandlung stellte sich die Menftruation abermals vollständig schmerzlos ein, das allgemeine Befinden war fehr befriedigend, nur bas

Nachtwandeln wiederholte sich noch wie zuvor.

Bon nun an richtete ich meine Aufmerksamkeit auf biefes Leiden. Da das Nachtwandeln (wie schon gesagt) regelmäßig Bur Beit des Bollmondes fich einstellte, fo mußte ich annehmen, bağ bie Ratur ber Batientin von bem Mond beeinflugt würde.

Fräulein R. wurde sieben Tage vor bis sieben Tage nach Bollmond täglich abends nach Sonnenuntergang magnetifirt. Der Erfolg war ein erfreulicher, Die Batientin unterließ bas Nachtwandeln, war aber noch fo erregt, daß fie die Rächte größtenteils ichlaflos verbrachte; auch bei Tag verblieb diefelbe in fteter Unruhe.

In bem folgenden Monate, gur Beit des Bollmondes, faßte ich den Gedanten: bas Baffer zieht die Mondfrafte an, als Beweis bafür gilt uns "Chbe und Flut" - und ließ nun während bem Magnetifiren eine Schuffel mit taltem Baffer vor die Füße der Patientin ftellen, um darin mährend der Behandlung öftere meine Banbejeinzutauchen, und fo eine Berbindung zwischen der Rachtwandlerin und dem Baffer berbeizuführen. Die Schüffel mit Baffer wurde nach ber Dagnetisation unter bas Bett ber Batientin bis jum tommenben

Digitized by Google

Morgen gestellt. Dies Berfahren brachte den erfreulichen Ersfolg: Die Patientin schlief die Nächte und auch die folgenden Tage verliefen ruhig.

Während der Zeit des nächsten Vollmondes stellte Fräu lein R. sieben Nächte vor dis sieben Nächte nach dem Voll mond allabendlich eine Schüssel mit Wasser unter ihr Bett und gebrauchte noch auf meine Anempsehlung die Borsicht, um ine Verbindung mit dem Wasser herzustellen, vor dem Schlasensgehen ihre Sände in das Wasser einzutauchen. Das Schlaswandeln hat sich nie wieder bei ihr gezeigt. Mit frohem Berzen über diesen glücklichen Beilerfolg sandte mir die Gesheilte folgendes Schreiben:

"Wit dankerfülltem Herzen erkläre ich, daß mein schweres Leiden durch das Magnetisiren des Serrn Rohm geheilt wurde.

— Zwei und ein halbes Jahr lang hatte ich ein Geschwür in der rechten Seite, auf der Leber, aus welchem gewöhnlich alle drei Bochen einhalb bis dreiviertel Liter Blutwasser gezogen werden mußte. Bor zwei Jahren (1881) war ich elf Bochen im Bürgerspital zu Basel und wurde dort alle zwei dis drei Tage zur Untersuchung chloroformirt. Herr Professor S.\*) erklärte, daß ich eine Gebärmutterlähmung hätte. Die Seilung konnte tros allen verschiedenen Bersuchen nicht bewirkt werden. — Auch hier in Genf mußte ich, wie gewöhnlich, genanntes Geschwür alle drei Wochen öffnen lassen; der mich behandelnde Arzt, Herr Dr. med. W., erklärte, daß mein Leiden von Blutschwäche herkomme.

Am 3. November 1883 besuchte ich zum erstenmale Serrn Seilmagnetiseur Rohm; schon nach einigen Behandlungen war das Geschwür saft gänzlich weg und heute sind es nun vier Monate, daß dasselbe nicht mehr zum Vorschein gekommen ist; auch fühle ich mich im ganzen wohl und schwerzlos.

Mit Freuden und Dankbarkeit berichte ich diese meine Beilung mit dem Bunsche, das es den Leidenden Bertrauen zu dem magnetischen Seilverfahren bringen möge.

Senf, den 1. März 1884. Chautevoulet 4. Sochachtungevoll Sermine R.

## Verschiedenes.

#### Gin Onellenfinder.

Der am Sonntag, ben 13. November 1898 plötlich am Bergichlag im Alter von 42 Jahren verschiedene Quellenfinder Alexander Graf Wrschowey-Sekerka und Sedezicz war laut "Brest. 3tg." ein Sohn des 1887 hochbetagt verschiedenen Grafen Alexander, ber ben Auf bes "Quellenfinders" in hohem Mage genoß. Der alte Graf A. Brichowet ftubirte, ehe er einen "Wassergang" begann, erst genau von einem hochgelegenen Bunkte aus das Gelände, auf dem er Quellen suchen sollte, befonders hinsichtlich der Richtung der etwa vorhandenen oberirdischen Bafferläufe und der als Busche oder Baume vortretenden Begetationslinien. Dann ließ er fich bis in die Nähe eines bon ihm bezeichneten Bunttes fahren und begann bort die Suche, indem er, etwas vornübergebeugt, die rechte Sand in halber Brufthohe vorgestreckt, langsamen Schrittes einherschritt. Das "fiderische Bendel" beftand aus einer um das Sandgelent geschlungenen bunnen filbernen Rette, an deren unterem Ende eine silberne Sohlfugel hing. Begann die Rugel au schwingen, so war Waffer in der Rähe, und dort, wo fie schließlich in bestimmter, von dem "Quellenfinder" verstandener Beise schwang, befand sich nach Graf Brichowet sen. die eigentliche Quelle. Graf A. Wrschowet jun. hat mehr als 3000 Quellen für Private und Behörden in allen Ländern gesucht und gefunden. Derfelbe war befähigt burch ein erstanulich feines Embfindungsvermögen, unterstütt durch bie

Kraft ber Elektrizität, nach vorangegangenen genauen Studien des Bodens, sich der Einwirtung des Erdmagnetismus so sehr zu überlassen, daß die "Suche" nur in den seltensten Fällen ergebnistos blieb.

Es ift nun interessant zu ersahren, wie bieser Mann lebte. Sein Beruf war zweisellos außerordentlich anstrengend, so-wohl körperlich als auch geistig, doch soll seine Lebensweise überaus einsach gewesen sein. Er aß wenig Fleisch, rauchte sehr wenig, da das Nikotin seine Serzthätigkeit nachteilig beeinslußte, auch meidete er so viel wie möglich die geistigen Getränke. Was uns so oft in der Lebensgeschichte hervorzagender Männer begegnete: "Einsachheit" und "Mäßigkeit," dies waren auch die Tugenden des Mannes, der sein Leben der gemeinnützigen Wohlfahrt widmete.

## Litterarisches.

Die Nebertragung der Rervenkraft (Anstedung durch Gesundheit). Gine naturphilosophische Studie für Erwachsene. Bon Carl Buttenstedt. Im Selbstverlag des Berjassers in Rübersdorf-Berlin.

Carl Buttenstedt ist eine markante Erscheinung der Gegenwart, ein Revolutionär im besten Sinne des Wortes. Die scharfen Streislichter, die er in seinen Berössentlichungen auf unsere medizinisch-shygienischen, auf die sozialen Zustände wirft, erweckten ein gerechtsertigtes Interesse und haben ihn in die erste Reihe moderner Naturphilosophen gestellt. Wit scharfer Beobachtungsgabe, fruchtbarem Combinationsvermögen und durchdringenden Verstand verbindet er einen oft glücklich angewandten Sarkasmus, durch welchen er seiner Aussaliungsweise und seinem Styl ein originelles Gepräge zu verleihen versteht.

Seine Theorie des mechanischen Prinzips in uns darf entschieden unter die wertvollften Errungenschaften ber mobernften Naturwiffenschaft gerechnet werden. Wenn wir für unser Teil auch manche Schluffolgerung inbezug der zu beobachtenden Sygiene und Diat, die der Berfaffer an feine Lehre knübft, als nicht genügend motivirt nicht zu acceptiren vermögen, fo mindert bas burchaus nicht unfere Buftimmung au feiner These an sich, welche in ber Spannungstheorie, ber Spannfraft unseres Körpers, gipfelt. Inbezug auf eine vernünftige Spgiene beruht nach Buttenftedt aller Beisheit Rern barin, fich bie elastische Rraft bes Mustelmaterials recht zusammengiehungefähig zu erhalten, weil nur die Gigenschaft des Materials genau bie auf feine Spannung verwandte Rraft gurudgeben tann. Im Mangel an Spanntraft ruht auch die "Disposition" für alle möglichen Krankheiten, - jener urfächliche Buftand, welchen tein zünftiger Mediziner bisher erschöpfend und einleuchtend zu erklären vermochte. Je größer der Mangel an Spanntraft, befto größer die Disposition zur Ertrantung. In seinen Ausführungen über die Ansteckung und die Ob- oder X-Strahlen bringt er eine Fülle interessanten Materials, bas er in geiftreicher Beise beleuchtet. Immer geht er von dem Brinzip aus, daß die Natur sich niemals irre; wenn uns etwas irrig und unerklärlich erscheine, fo lage auf bes Menschen Seite ber Jrrtum. Dem von ber Ratur gegebenen, bon der Menschheit aber ignorirten und verwirrten Leitfaden nachzufpilren, ift Buttenftedt's eifrigftes Bemuben. Dag er bei biefem Beftreben and ju bem Schluß gelangt, daß die Gefundheit übertragungsfähig sei, beckt sich gang und gar mit bem, was der Beilmagnetismus vertritt und bezweckt.

In dem eigensten Wesen eines jeden Resormators gehört eine gewisse rücksichtslose Unbefangenheit. Auch Buttenstedt schreibt nach der Maxime: "j'apelle un chat un chat et Rolet un fripon." Und das von Rechtswegen. Wer sein Buch, welches in seiner Weise Eppoche zu machen verdient, zur Sand nimmt, wird sich ohne Zweisel mit uns in dem Urteil begegnen, daß es nicht nur viel zum Nachdenken Anregendes bietet, sondern

<sup>\*)</sup> Die vollständigen Namen sind im Original enthalten.

auch einen neuen weiten Besichtstreis erschließt, in welchem die Magnetotherapie die ihr zukommende volle Anerkennung findet. Aufrichtig wunschen wir bem Berte die weiteste Berbreitung.

"Der Magnetismus als Seiltraft, von Paul Rohm, Wiesbaben, mit bem Lichtbruchbilbe bes Berfaffers und fechs photographischen Lichtbilbern, gewonnen durch odisch-magnetische Ausstrahlungen aus bem Organismus von Magnetopathen." Wiesbaden 1896. Preis geb. Mt. 2.50.

Herr Dr. med. Franz hartmann schreibt in den "Lotusbluten" Sept. 1897: "Wenn noch irgend jemand Zweifel hat, daß der sogenannte Beilmagnetismus eine wirkliche Rraft, und somit, ebenso wie bas Licht, ein Stoff ift (benn ohne Stoff giebt es ja feine Rraft), und daß berfelbe auf Gegenstände übertragen werden tann, so können diese Zweisel durch eine Einsicht in die von Baul J. Rohm in Biesbaden veröffentlichte Broschüre "Der Magnetismus als heilfraft" beseitigt werben, ba in berselben Photographien enthalten sind, die thatsächlich burch die Einwirtung diefes Lebensmagnetismus hergeftellt wurden, und zwar in ähnlicher Beise, wie die durch die Röntgen-Strahlen entstehenden Bilber. Das Buch ift bortrefflich geichrieben und gipfelt in folgender Stelle: "Die Beilerfolge, die durch die Rraft einzelner Menschen erzielt worden, find Thatsachen, welche die Beweise in sich schließen, daß Gott in bie Natur bes Menschen heilende Rräfte gelegt hat. Es möge nun jeber fich bemühen, feiner eigenen Ratur gerecht zu leben, den Gefühlen des Bergens Gehör geben, und mit feiner gangen Rraft nach der Sohe der geistig-göttlichen Bervollkommnung ftreben, dann wird er fich auch bewußt werden, daß in dem Menschen eine Kraft schlummert, wobon er borber teine Ahnung hatte." - Dies find echt

theosophische Worte und gesunder Menschenberftand. Uebrigens haben wir uns von ber Beilfraft der von Rohm ausgesandten magnetisirten Bapiere durch eigene Beobachtung überzengt."

#### Brieftasten.

herren A. M., F. Sch., F. B.: Auch wir find Ihrer Ansicht, boch wollen Gie bor Allem bedenten, daß es ber Beheilte felbft geschrieben hat. Derfelbe wiederholt in feinem Berichte nur, was sein früherer Arzt (nicht der Magnetopath) tonftatirte. Der Beheilte ichreibt wortlich: "Bon einem aratlich tonftatirten, volltommen ausgebildeten Befichtstrebs" - es wäre nun hier zu erwägen, hat sich der Arzt geirrt in der Ronstatirung der Krankheit? oder hat er wahr konstatirt? — Das Erstere anzunehmen dürfte wahrscheinlich sein.

herrn Magnetopath E. B. in B.: Mit Ihrer Unficht find wir vollständig einverstanden, und wollen wir an diefer Stelle die Berren Berufsgenoffen ersuchen, Dantichreiben in Form von "Beilungsberichten" gefl. einsenden zu wollen. Als Beilungsberichte werden dieselben überzeugend und zugleich belehrend wirken, mas den Lefer und den Magnetopathen befriedigen dürfte.

Berrn B. in B.: Nicht burch Tabeln und Berabsegen ber Rebenmenschen suche man sich über dieselben zu erheben, burch eigene Beiftes- und Bergensvorzüge follen wir höher ftehen. Wer versucht, einen Andern neben fich schlecht zu machen, der ist sicher nicht gut; auch ist viel weniger Berftand erforderlich, um den Nebenmenschen zu tadeln, als dazu gehört, deffen Borguge an erkennen und mit Bernunft au beloben. Feuerbach fagt: "Tadeln ift leicht, deshalb versuchen fich fo viele darin. Mit Vernunft loben ift schwer, darum thun es so wenige.

# Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Den Mitgliebern ber Bereinigung zur Kenntnis, bag ber Kongreß am 2. und 3. April, Oftern b. J. in Raffel stattfindet. Auträge, Anmeldungen 2c. 2c. wolle man gefl. bis fpätestens ben 20. März bem Unterzeichneten einsenden. Mitglieder, welche von ihrer Teilnahme bis zur festgesetzten Zeit Mitteilung geben, erhalten noch nähere Bestimmungen zugesandt.

Biesbaden, im Februar 1899. Elisabethenstrafe 29.

#### Der Borstand.

3. 2.: Kür den I. Vorsigenden Baul Schroeder. Baul Rohm, II. Borfigender.



## Dortraasreise.



Bum Zwecke der Weiterverbreitung des Heilmagnetismus, und der Austlärung über das Wesen desselben, beabsichtigt Herr Karl Huter in Detmold von Mitte März dis Ende Abril d. J. eine Bortragsreise zu unternehmen. Das von ihm im besonderen gewählte Thema lautet: "Der Unterschied im Wesen und in der Wirtung des Hypnotismus und Heilmagnetismus, Helioda und X-Strahsen." Es wäre empsehlenswert, das alle Magnetopathen und Heilmagnetiseure sich dieserhalb mit Herrn Direktor Karl Huter in Detmold umgehend in Verbindung setzen.

# Neue Metaphysische Rundschau

in welcher enthalten ift

Archiv für Biomagnetismus. Mitteilungen ber Atademie für Biomagnetismus zu Berlin.

Monatsichrift. Serausgegeben von Baul Billmann, Professeur hon. à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris.

Bezugspreis 12 Mt. jährlich.

### Man verlange

# Probenummern gratis!

# "Zeitschrift für 🛶 Beilmagnetismus."

Bezugsbreis Mt. 2.— halbjährlich.

Bur Beiterverbreitung unserer Zeitschrift bitten wir unsere geehrten Abonnenten um gefl. Busendung von Abreffen ihnen betannter Bersonen, welche sich für bas magnetische Beilverfahren intereffiren. Nur durch das Zusammenwirken Aller und burch größtmöglichste Berbreitung ift es möglich, dem noch vielfach verkannten "Seilmagnetismus" seine wohlberechtigte Geltung zu verschaffen.

Redaktion und Berlag ber "Zeitschrift für Beilmagnetismus": Edel'iche Buchbruderei, Wiesbaden, Schügenhofftr. 3.

Herausgeber: Baul Rohm, Magnetopath in Wiesbaden. Berantwortlicher Redafteur: Otto Richter, Biesbaden. Druck und Berlag: Edel'sche Buchdruckerei, Wiesbaden, Schütenhofftr. 3.



# Nicht beiseite legen, bitte erft lesen!

**Preis** halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 kr. Einzel-Nummer 50 Pfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

Retlamen-Preis für die zweispaltige Betitzeile 50 Bfg.

# Heil-Magnetismus.

Bestellungen, Geldsendungen, Beiträge und Correspondenzen find an den Berlag: Edel'iche Buchdruckerei in Biesbaden, Schützenhofftraße 3, zu senden.

Nachdruck ist nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Postzeitungsliste Nr. 8438.

### Nummer 7.

# Wiesbaden, April 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Oftergedanken. Ministerieller Erlaß an die preußische Aerztekammer. Kongreß der Aerztekammer Berlin-Branbenburg. Was heißt Kur? Was ist Kurpsuscherei? Wer ist Kurpsuscher? Warum geht der Wedizinärztliche Stand abwärts? Menschende erhebt euch gegen Natur- und Kurpsuscherei! Arzt als Geschäftsreisender gesucht. Die nuklose Marter. Menschen als Bersuchstiere. Seilungsberichte. Litterarisches. Mesmers Büste. Briestaften.

"Biele in der Natur für Wunder gehaltene Dinge finden durch den Magnetismus ihre Erstlärung, und wir können wahrnehmen, daß die vorsorgende Allmacht Gottes durch ihn insbesondere sich offenbart und uns zu seiner Berehrung und Liebe mahnt."

Brofeffor Dr. med. Josef Ennemofer.

"Ein tierischer Magnetismus, welcher große Kraft besit, sodaß das Berühren mit den Sänden oder das Magnetisiren des Wassers schon vieles leistet, existirt bestimmt. — Meine Herren, der Magnetismus ist die Medizin der Zufunft!"

Bofrat Brofeffor Dr. von Rugbaum, t. b. Generalargt.

# Oftergedanten.

Als wir vor einem halben Jahre mit unserer Zeitschrift in die Deffentlichkeit traten, suchten wir unfere Biele barzulegen. Treu behielten wir biese Ziele im Auge. Wir ordneten ihnen alle unsere Beröffentlichungen unter. Mit Spannung verfolgten wir bann mahrend biefer Monate ben Weg, ben unsere Blätter nehmen wurden. Und mit Freude und Genugthung vermögen wir heute ju fagen, daß bie von une gehegte Ueberzeugung, mit ber Grundung unferer Beitfcrift einem Bedürfnis zu entsprechen, vollfommen gerechtfertigt erscheint. In bem fo turgen Beitabichnitt hat fich, neben hochgeschätten Ditarbeitern, ein über jedes Erwarten großer Stamm von Abonnenten um uns gefammelt, beren Bahl ftetig wächst, und welche, mit Nachsicht unfer Konnen beurteilend, unsere Bestrebungen lebhaft unterstüten und verbreiten. Wir vermögen es uns nicht zu verfagen, heute an biefer Stelle jenen Mitstreitern und Freunden gegenüber einem marm em-pfundenen Dankgefühl Ausbrud ju geben, ihnen einen herzlichen Oftergruß guzurufen!

Mögen fie in Treue mit uns verbunden bleiben und, weiter werbend, für die "heilbringende" Sache vorangehen, welche wir, fo gut wir es können, zu vertreten suchen. Treue gegen Treue!

Ostern. Es steht vor der Thür. In unserer veräußerlichten Zeit schwindet mehr und mehr in der Gesamtheit des Bolkes das Bewußtsein des Sinnes und Kerns von Festen, von Institutionen. Der Schein sucht das Wesen zu verdrängen. — Es ist eine verhältnismäßig nur kleine Gemeinde, die sich noch im Geist und in der Wahrheit das "resurrexit" zuruft und in sich aufnimmt. Gewiß ist sie klein. Und in gewissem Sinne boch groß. Groß wie Alles, was Nahrung aus ewigen Gesehen schöpft, groß wie das Samenkorn, aus dem die Siche entsproßt. Diese verstreute Gemeinde trägt in sich mehr Macht, mehr Stärke, als sie heute selbst vielleicht noch ahnt. Die überwättigende Mehrzahl unserer Zeitgenossen wandelt heute zwar noch andere Bahnen. Besteht aber ein Geset, das bei der Majorität auch das Recht und die Wahrheit sein muß? Seit wir die Weltgeschichte kennen, beweist sie uns das Gegenteil. Heute: "Hosianna"— morgen: "Kreuzige!" Das ist das Stigma der Majoritäten. In uns besonders interessirender Weise angewandt: das Kennzeichen menschlichen Wissens, menschlicher Kunst, ärztlicher Wissenschaft,

Ostern soll uns eine Mahnung zur Gottmenschwerdung sein. Sine Mahnung zur Selbstzucht, zum Ueberwinden des Fleisches durch den Geift, zur Erkenntnis und Entfaltung seelischer, göttlicher Kräfte, zur Auferstehung des Gottmenschen in uns aus dem Erdenmenschen! Dort, wo in einer Menschendensbrust sich Geift und Seele vermählen, wo das Sichtbare das Unsichtbare anzieht und jene Kraftströme in Bewegung gesett werden, welche die Menge heute noch in so unzutreffender Weise als "übernatürlich" bezeichnet, dort, wo, um mit einem biblischen Wort zu reden, die "Wiedergeburt" sich im Menschen vollzieht, — dort ist Ostern, dort ist das Auserstehungssest. Keine Ueberhebung, kein Phantasma ist es, was uns bewegt.

Jene kleine und boch mächtige, zähe Gemeinde, welche ben Geist noch über die Materie stellt, die da festhält an bem Wort: "nur der Geist mache lebendig", jene Gemeinde weiß, und fühlt es im innersten Gemüt, was ihr Oftern, das Auferstehungsfest bedeutet, was es ihr sein und geben kann.

JUL 1 1924

Li Bein erneuter Anfturm bevorsteht gegen die Freiheit des Einselnen, sich behandeln und kuriren zu lassen, auf welche Weise es ihm gefällt, daß von Neuem ein Monopol der Krankenbehandlung angestrebt wird. Und wenn wir auch selbstverständlicher Weise gegen thatsächliche, in ihrer Wirkung schädliche, gegen gewinnsüchtige Kurpfuscherei die entsprechend wirksamen Geset, — so weit sie noch einer Ergänzung bedürfen sollten, — vollständig billigen, so treten wir und mit und unzahlige Volksgenossen auf das Entschiedenste dagegen auf, daß unserem Bolke das Selbstbestimmungsrecht über die zewünschte Heilmethode und die Gelegenheit solche anzuwenden, entzogen werden soll, daß es ausschließlich den so scholießeiert werde.

Die verschiedenen Naturheilverfahren entfalten sich immer gewaltiger von Jahr zu Jahr, ihre bedeutenden Erfolge drängen sich immer entschiedener in den Bordergrund. Auch der vitale Magnetismus gehört zu den natürlichsten der Naturheilverfahren. Bismarcks Ausspruch, daß die Diplomatie keine Wissenschaft, sondern eine Kunst sei, hat in entsprechender Modistation auch für die Heil-"Runst"— nicht Heil-"Wissenschaft" Geltung. Der Künstler wird als solcher geboren. Sich in Kunstsachen einem Dogma, einem Placet von wissenschaftlicher Seite unterwerfen, heißt: auf Fortschritt, auf Entwicklung, auf Bervollkommnung Verzicht leisten.

Oftern! Für uns ein Fest ber Hoffnung. Mag bie ben Geist und Seele leugnenbe, die Materie allein anerkennende Richtung, in ihrer heute noch diktatorischen Machtstellung, auch gegen die Naturheilversahren und die Magnetotherapie Gesetz schmieden wollen, — ohne Golgatha keine Auferstehung, ohne Rampf ward noch kein Sieg ersochten, triumphirt auf Erden nimmer die Wahrheit!

Und wenn wir unsere Reihen mustern, so sinden wir zu unserer Freude, daß eine beträchtliche Anzahl von Medizinern der Bergangenheit und Gegenwart, von ehrlich sorschenden Aerzten zu den unsern zählen; geseierte Ramen, zum Teil Männer, welche dem Naturheilversahren, und im Besonderen der Magnetotherapie die Zukunst zu erkennen, welche nicht in die Fußtapsen jener Physiker treten, welche einst dem verkeyerten und doch unsterdlichen Galilei zu Pisa zuriesen: "Sie darf sich nicht drehen!"

Seib fröhlich in Hoffnung. Daran fest halten, heißt nicht zu Schanben werden. "Wir können es nicht lassen zu sagen und zu erzählen von bem, was wir gesehen und gehört haben." Wir und alle jene Scharen überzeugter Anhänger unseres Heilversahrens werden biesem Apostelwort gemäß auch ferner zu handeln wissen.

Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Und lagern sich zeitweise auch noch so ftarte, finstere Nebelballen zwischen die Sonne und uns, — der Wahrheit Sonne bricht sich Bahn, muß sich Bahn brechen, kraft unvergänglicher, ewiger Geset,

Noch heute und in alle Ewigkeiten gilt jenes Wort, welches wir unseren Freunden zur Erquickung, — unsern Gegnern zur ernsten Warnung zurusen: "It das Werk aus den Menschen, so wird es untergehen, ist es aber aus Gott, so könnt Ihr es nicht dämpfen, auf daß Ihr nicht ersunden werdet, als die wider Gott streiten wollen!" v. E.

# Ministerieller Erlaß an die preußischen Aerztekammern.

Ein Erlaß bes Ministers Dr. Bosse vom 13. Januar b. 36. behandelt die aus ber Aerztewelt laut gewordenen Bunsche wegen Beseitigung ber Kurirfreiheit und Wiebereinführung bes Rurpfuschereiverbots. Der Erlaß ift an ben Ausschuß ber preußischen Aerztekammer gerichtet und lautet:

"Wiederholte Rundgebungen aus ärztlichen Kreisen haben in ben letten Jahren die Notwendigkeit einer Befferung der Berhältniffe des ärztlichen Standes gefordert und darauf hingewiesen, daß die vorhandenen Migitande in erfter Reihe in ber burch bie Reichs. Gemerbeordnung jur Ginführung gelangten Freiheit ber Ausübung ber Beilfunbe ihren Grund hatten. Es wird barüber geflagt, bag burch bie gesetliche Anerkennung ber Rurierfreiheit bie approbirten Aergte in ben Augen bes Boltes ben Rurpfufdern gleich geftellt murben, und bag bierunter sowohl bas Ansehen als auch bie materiellen Berhält. niffe des ärztlichen Standes schwer litten. Auch wird geltenb gemacht, daß die Freigabe ber Ausübung ber Beilfunft auf bem Gebiete ber Gesundheitspflege Die größten Difftanbe gur Folge gehabt, und daß die Rurpfuscher beim Mangel medis zinischen Wiffens nicht imftanbe feien, bie anstedenben Rrantheiten zu erkennen, hierdurch aber, wie auch burch bas Dig. trauen, welches die Pfuicher gegenüber ben arztlichen und gesundheitspolizeilichen Anordnungen in ben Schichten bes Boltes erfahrungsgemäß ju verbreiten pflegten, Unbeil über Land und Leute brächten. Bon bem Standpunkte bes gefähr. beten Gemeinwohls sowohl, wie gur Bebung bes arztlichen Standes fei eine balbige Abhilfe bringend erforberlich, biefelbe tonne aber, wenn sie dauernd und wirksam fein folle, nicht anders als burch bie Rudfehr zu der Rechtslage, welche vor Erlaß ber Reichs. Gewerbeordnung in Breugen bestanden habe, d. h. durch die Beseitigung der Kurirfreiheit und Wiedereinführung bes Kurpfuscherei-Berbots (vergl. § 199 bes preuß. Straf-Gesethuches vom 14. April 1851) erreicht werden 3ch bemerke, baß bie erweiterte miffenschaftliche Deputation für bas Medizinalmefen bei ihrem Zusammentritt im Berbfte 1898 sich gleichfalls in biefem Sinne ausgesprochen hat. Bevor ich ben Antragen auf Berbeiführung einer entfprechenben Abanberung ber Gefetgebung weitere Folge gebe, nehme ich Beranlaffung, bem Ausschuß ber Merztekammern von ber Sachlage Renntnis zu geben, mit dem Ersuchen, nach Anhörung der Aerztekammern fich barüber gutachtlich gegen mich zu äußern, ob und welche Diffianbe auf bem Gebiete ber Gesundheitspflege infolge der Freigabe der Beilfunde hervorgetreten find, fowie eventuell bas Borhandenfein folder Mifftande burch Beibringung schlüssigen, thatsächlichen Materials aus ben einzelnen Bezirten zu erläutern und zugleich zu erörtern, welche Maß-nahmen zur Beseitigung ber beklagten Migstände und in welchem Umfange sie in Aussicht zu nehmen seien."

Ein Umsturz ber gesehlich geschaffenen Gewerbes ober Kurirfreiheit wird schwerlich unbeschabet für das deutsche Bolt zu bewirken sein, ohne daß für den Heilmagnetismus und die noch übrigen Zweige der Naturheilkunde Lehrstühle errichtet werden. Das deutsche Bolt ist auch schon zu sehr mit dem Ausspruch des Preußenkönigs Friedrich des Großen verwachsen: "In meinem Staate soll ein Jeder nach seiner Façon selig werden". — Warum sollte auch im beutschen Reiche ein Jeder nicht nach seiner Façon gesund werden dürfen?

### Jusammentunft der Aerziefammer für Berlin-Brandenburg.

Die Aerztekammer für Berlin-Brandenburg trat am 16. Februar d. Is. zur Berathung im Ständehause, Berlin, zusammen. Namens der Staatsregierung wohnten den Vershandlungen Staatsminister Dr. v. Achenbach und die Regierungssasselforen Graf Bilaty und v. Schumann bei. Nach Erledis gung verschiedener Angelegenheiten erfolgte der Bericht der Rommission zur Bekämpfung der Kurpfuscherei. Der Korssissende verliest dazu das hier mitgeteilte Schreiben des Medizinalsministers über die Feststellung von Kurpfuscherei. Mit den

erforberlichen Schritten wird sich ber Ausschuff ber Aeratefammern beschäftigen. Der Berichterstatter Brof. Guttstadt führt im Namen ber Rommission aus: Es ist mit Silfe ber zeitigen Gefetgebung nicht gelungen, bie Rurpfuscherei einzubämmen. Nach Springfelds Zusammenstellung hat bie Kurpfuscherei in Berlin einen ungemein großen Umfang. Beträchtlich ift unter ben Rurpfuschern bie Bahl ber Bestraften. Der Retlame im Anzeigenteil von Zeitungen und burch Flugschriften, wie fie von den Rurpfuschern geubt werbe, fteben bie Merzte machtlos gegenüber. Auf bem Gebiete ber Nerven- und Beistesfrantheiten, gang besonders aber ber Sexualleiben, macht fich die Rurpfuscherei in besonders gemeinschädlicher Weise breit. Dankensmert ift, daß ber Polizeiprasident gegen Kurpfuscher klagbar wirb. Er hat babei aber gegenüber ber Rechtsprechung bes Oberverwaltungsgerichts wenig Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht stellt die Kurpfuscher ben Aerzten gleich. Die materiellen Erfolge ber Rurpfuscher verleiten bie Aerzte zu unhonorigem Vorgeben. Schon geben fich Aerzte bamit ab, in eigenen Laboratorien Mittel zu fabrigiren, um fie unmittelbar an ihre Patienten ju verabreichen. Schon erbebt sich ber Ruf, daß die Aerzte anstatt ber Apotheter die Arzneien bereiten und abgeben follten. Die Naturheilkundigen haben Unterrichtsanstalten für Naturheilkunde errichtet. Die Unterweisung in der Anatomie und Physiologie giebt ein approbirter Argt. Die Schüler werben geprüft und erhalten Beugniffe. Die Rommiffion hat einen Preis fur eine gemeinverständliche Schrift über bie Schaben ber Rurpfuscherei aus. geschrieben. Sie beantragt bie Bewilligung von Mitteln, um in ber Belehrung bes Bublifums weiter vorgeben zu konnen. Gin weiterer Schritt gegen bie Rurpfuscherei hat sich barauf ju richten, bag es ben Rurpfuschern nicht erlaubt wirb, für bie Rrantentaffen ärztliche Dienfte zu leisten. Bon einer Ortstrankenkasse in ber Proving Brandenburg wurde die Behandlung ber gesamten erkrankten Raffenmitglieder einem Rurpfuscher übertragen. Auf eine Gingabe bes Aerztevereins gegen biefes Borgeben, erklärte ber zuständige Landrat, er könne gegen die Anordnung ber Kaffe nicht einschreiten. In bem gleichen Sinne entschied ber Regierungsprafibent in Potsbam. Schwer wiegt eine neuerliche Entscheidung bes Oberverwaltungsgerichts, die befagt: ein Raturheiltun. diger, ber Raffentrante behandelt, ift berechtigt, giltige Beicheinigungen über Erwerbsfähigteit für die Krantentassen auszufertigen. Dr. Guttftabt beantragt, daß die Rammer an juständiger Stelle barum ersuchen soll, daß nur solche Satungen von Krankenkassen von iber Aufsichtsbehörde bestätigt werden, in benen ausgesprochen ft, daß die Behandlung erfrankter Raffenmit. glieber nur durch approbirte Aerzte geschehen darf. Schon giltige Verträge sollen von den Aerztekammern darauf geprüft werden, ob sie dieser Anforderung genügen; wo es erforderlich ift, foll im Streitverfahren eine Menderung ber Satungen im Sinne ber Borfcblage bes Berichterftatters erstrebt werben. Die Rammer bewilligt 1000 Mark für bie Berftellung von gemeinverständlichen Schriften über die Schaben ber Rurpfuscherei. Sie erklärt sich auch bamit einverstanden, daß die Rammer bahin wirkt, daß Naturheilkundige nicht taffenärztliche Rechte haben follen. Auf Antrag bes Dr. Alexander beschließt die Rammer noch, die übrigen Rammern ju gemeinsamem Borgeben in Breugen in ber Befampfung ber Rurpfuscherei aufzufordern. Staatsminister Dr. v. Achen. bach erklart, daß er in ber Rurpfuschereifrage auf bem Stand. puntte ber Rammer steben. (Konigl. privilegirte Berlinische Zeitung Nr. 80, 1899.)

Bekampfung ber Rurpfuscherei ist also bie Losung ber Aerztekammer, gewiß, ein Menschen begludenbes Borhaben und wenn es in uneigennütiger, gerechter Beije ausgeführt wird, ist es eine nicht genügend anzuerkennenbe Boblthat für die leibende Menfcheit. Soll aber ber Rampf uneigennütig aufgenommen und mit Berechtigfeit ausgeführt merben, so muß vorerst Rlarbeit malten über die Begriffe:

#### Was heißt "Cur"? — Was ift Pfuscherei? Bas ist Gesundheit, Arankheit und Heilung?

Cur heißt auf beutich "Beilung" - "Wieberherstellung", Cura: Beforgung, Bemühung, Fürforge. Curabel: heilbar, Curation: die Beilung, curativ: beilend.

Pfuscherei ist Alles, was eine Sache schlecht macht ober verpfuscht, eine Anwendung, die für eine Sache helfen foll, aber ben gebachten ober verfprochenen Erfolg nicht bringt, mas

anstelle ber Silfe nachteilig wirkt.

Der Menfc ift im Buftand ber Gefundheit, wenn alle Teile, woraus er besteht, bos Bermögen besitzen, die Berrichtungen auszuüben, zu welchen sie bestimmt sind. Herrscht in allen Berrichtungen eine volltommene Ordnung, bann ift biefer Buftand ein harmonischer, und wir fagen, ber Menfc ist gesund.

Die Krankheit ist ber entgegengesette Rustand, bas ift

berjenige, wober die barmonische Thatigfeit gestört ift.

Das Beilmittel im Allgemeinen ift die Kraft ober bas Mittel, burch welche bie Ordnung wieder hergestellt und die

gestörte harmonie wieder eingeset wird.

Die einem ursprünglich von Gott anerschaffenem Trieb unterworfene Natur führt burch taufend verschiedene Kanale die Wirtung des Lebens in uns, und wir sind gefund, wie oben befagt, wenn biefe Wirfung in unfern Organen ihren freien, ungehinderten Lauf hat. Wird fie aber burd Binderniffe aufgehalten, fo bemüht fich die Natur, diefelben ju befiegen und diefe Bemühungen nennen wir Rrifen.

Wenn die Natur fiegt, so find die Rrifen beilfam, die ursprüngliche Ordnung wird wieber hergestellt und wir genesen.

Sind bagegen die Naturkräfte zu schwach, fo haben die Rrifen traurige Folgen, das wirkende Lebensprinzip erreicht feine Absicht nicht und, wenn wir nicht fterben, so bleiben wir menigstens frant.

Nicht alle unvollkommenen Krisen veranlassen einen schleunigen Tod. Denn nicht alle von ber Lebenstraft leeren

Ranale sind zu unserem Dasein gleich notwendig.

Anhäufung von fremden, ju unserm Dasein nicht gehörigen Dingen verstopft bie von ber Lebenstraft leer gelaffenen Befäße und veranlaßt mancherlei unnatürliche Auswüchse, welche fich burd unendlich mannigfaltige Bufalle verraten.

Jebem von biefen Bufallen gaben bie Bertreter ber mebis ginischen Beilkunde einen besonderen Ramen und erklärten fie für ebenso vielerlei Krantheiten. Ihre Wirfungen sind zwar unzählig, aber sie haben nur eine Ursache.

Den eigentlichen Lauf ber Ratur wieber herstellen, ift bie einzige mahre Seilkunft. Ber imstande ift, Rrifen zu erzeugen und bann in bem Rampfe bie Natur bes Kranken unterstütt und fo kräftigt, daß sie Siegerin wirb, ber ift ein wahrhaftiger Beiler oder Arzt.

# Was ift Kurpfuscherei?

Das "Deutsche Tagblatt" brachte f. 3t. von hochangesehener Seite folgenden Artitel über Diese wichtige Frage: "Die Kurpfuscherei soll verboten werden. Gut! — Ein solches Berbot hat lange bestanden und man hat es beseitigt, weil es unerträgliche Buftande ichuf. Sollten burch ein erneutes Berbot nicht wieder unerträgliche Zustände geschaffen werden, so muß man doch vorher die Begriffe beffer feststellen?

**B**as ist Kurpfuscherei? — **B**er ist Kurpfuscher? Wenn irgend ein Schwindler ein unfehlbares Mittel gegen Schwindsucht, Krebs, Epilepsie u. s. w. ankündigt und den armen Leidenden zu hohen Preisen verkauft, so ist das unbestreitbar Kurpfuscherei.

Wenn aber, wie dies notorisch der Fall ift, von den Aerzten alljährlich ein oder einige Duzend ganz neue Seilmittel gegen dieselben Krankheiten versucht und mit vollen Registern angezepriesen werden, die sich hinterher als unnüg und schäblich herausstellen, so werden die armen Leidenden dadurch ebenso schwer geschädigt und ist das ebensogut — Kurspfuscherei. —

Wenn aber jemand, sei es gewerdsmäßig ober gar unentsgeltlich — aus Menschenliebe, den Leidenden Anweisung giebt, wie sie ohne Arzneien, durch Wasser, Diät, "Wagnetismus", Wassage und dergleichen mehr ihre Gesundheit sicher wieders herstellen können, so ist er kein Kurpfuscher, sondern ein Weister der Heilkunst, der vom Seilen mehr versteht, als dis jest noch auf unseren Universitäten gelehrt wird. —

Der Glaube an die heilsame Wirkung giftiger und draftischer Arzneien ist ein durch die Jahrtausende sestgewurzelter Abersglauben, den die Wissenschaft ganz allmählich abstreist. Wir sehen es, wie jedes der neu entdecken Mittel erst in den Simmel erhoben und nach wenigen Jahren als schädlich aufsgegeben wird. Man höre und lese die Aussprüche der bedeutendsten und hochstehenden Aerzte und Prosessoren, sie glausben selbst nicht mehr an Arzneimittel.

Es ist ein Kulturfortschritt von der schwerwiegendsten Bebeutung, daß auch im Bolte der Aberglaube an die Seilkraft der Arzneien verblaßt, wie u. a. die in Deutschland bereits bestehenden "über" 200 Bereine für arzneiloses Seilversahren beweisen. Darum hüte man sich ja, dem Bolte diesen Aberglauben aufzwingen zu wollen und u. a. zu verbieten, daß ein Raturarzt als Krankenkassenarzt sungiren kann. Die Krankenkassen haben sehr reelle Zwecke und werden bald an ihrem Geldbeutel ermitteln, daß der Raturarzt kein Kurpfuscher ist, wohl aber mancher arzneiwütige approbirte Arzt.

Wollte man ben Krankenkassen verbieten, einen segensereich wirkenden Raturarzt anzunehmen, so würde man das ganze Krankenkassenwesen in Berruf bringen. Diese in ihrer Idee so segensreiche, herrliche Einrichtung würde dann dem Arbeiter als eine Beranstaltung erscheinen, die nicht zu seinem Rupen, sondern zum Borteil der Aerzteklasse gesichaffen wäre!

Muß es nicht überhaupt stutig machen, daß alle Betitionen um Berbot der Kurpfuscherei nicht aus den Kreisen des "betrogenen Boltes", sondern aus den Kreisen der in ihrem Erwerbe bedrohten Aerzte hers vorgehen? — Es läuft aber doch niemand zum Bfuscher, der beim Meister besser bedient wird. Es muß doch seine tiefen Ursachen haben, wenn der Pfuscher dem Meister vorgezogen wird.

Diese tiefen Ursachen hat es auch. Der Arzneimittelglauben ist bankrott und muß aus der Seilwissenschaft ausgemerzt werden. Dem Arzte, der mit Wasser, Diät, "Seilmagnetismus" kurirt (jest noch "Naturarzt" genannt), gehört die Zukunst. Selbst in der hochgebriesenen Chirurgie kann man von ihm lernen. Ist es denn schon ganz vergessen, daß 1849 in Wien die ersten Korhphäen der Chirurgie dem in der Schlacht von Navara zerschossenen Serzog Wilhelm von Württemberg ersklärten, daß sie sein Bein abschneiden müßten, wenn sein Leben gerettet werden sollte, daß er darauf bestand, lieber sterben zu wollen und sich zu dem Bauer Schroth tragen ließ, der ihn so vollständig herstellte, daß er im nächsten Winter auf dem Hossalle in Wien tanzen konnte! Wer waren denn hier die Kurpfuscher, der Bauer ober die Krossessonen?—

Dies alles bebenke man, so wird man zugeben, daß Rurpfuscher ein jeder ift, sei er approbirter Arzt oder Laie, der es nicht versteht, mit der mächtigen Einwirkung von Luft, Wasser, Bewegung, "magnetische Einwirkung" alle überhaupt heilbare Leiden zu kuriren, — daß Kurpfusch er ein jeder ist, der giftige und scharfe Arzneien verordnet oder verkaust. Dies müßte verboten und bestraft werden, da wir indessen jest noch so weit nicht sind, daß die Einsicht im ganzen Volke Eingang gesunden hätte und da dislang noch die arzneilose Heilfunde auf den Universitäten nicht gelehrt wird, so kann man so weit jest noch nicht gehen. Das Zweckmäßigke würde sein, zunächst den so unsicheren Bezuiss der Kurpsuscherei ganz sallen zu lassen, und dagegen als "Medizinal-Psuscherei" jede Anwendung von Arzneimitteln und Droguen in allopatischer Doss allen nicht approbirten Aerzten und die Anwendung von Geheimmitteln überhaupt zu versieten

Diese Sinschräntung der durch Wegfall der Taxe und des Zwanges zur Silfeleistung teuer genug erkauften Gewerbefreiheit auf dem Heilgebiete könnte man sich gefallen lassen. Jeder Versuch aber, Rat und Silfe in Krankheitsfällen aus einer Vertrauenssache zu einer Zwangssache zu gestalten, ist mit Entschiedenheit abzuweisen. Ein solcher Eingriff in die persönliche Freiheit, eine solche stlavische Abhängigkeit von einem priviligirten Stande würde un erträglich sein.

Darum muß es jedermann unbenommen sein, seine Erfahrungen über die Heilung von Krankheitszuständen ohne giftige und scharse Arzneien (durch Wasser, Luft, Diät, "Magnetismus", Massage) zu verbreiten, zu lehren und anzuwenden. Dies verbieten oder bestrasen zu wollen, hieße einem der wichtigsten und segensreichsten Kultursortschritte Steine in den Weg legen. Auf die Dauer ist dies doch nicht thunlich, das Gewicht der Thatsachen würde diese Steine über kurz oder lang zermalmen, aber bis dahin würde die bessere Erkenntnis durch viele traurige Opfer von Gesundheit, Glück und Leben erkauft werden müssen."

# Warum geht der medizin=ärztliche Stand abwärts?

Bas an dem Sinken des medizinärztlichen Standes Ursfache sein mag, beantwortet ein Bertreter der heute noch gelztenden Medizinheilkunde, in einem Auffat der "Zukunft".

Bir geben aus den beachtenswerten Ausführungen fol-

"Das Ansehen des ärztlichen Standes sinkt. Wer nachbenkt, weiß auch, warum das so ist. Die Schuld liegt vielsach an uns selbst. Aber der Rutscher kucht über den schlechten Weg, wenn er den Wagen im Schnadsrausch umwirk, das Kind schlägt den Tisch, an dem es sich beim Spielen stößt, und der Arzt schimpft auf die Kurdpuscher, die ihm die Achtung der Menschen rauben. Täglich erscheinen in den Zeitungen Entrüstungsartikel und Warnungen vor dem Treiben der klugen Frauen. Und trozdem gehen die Kranken zu den Bfuschern. Trozdem haben Leute wie Kühne und Gössel die wöste Prazis im Reiche. Wie ist das möglich? Sind die Menschen wirklich so närrisch, daß sie den Charlatan für klüger halten als den Arzt? So dumm sind sie noch nicht. Aber wenn man die Wahl zwischen Kräzer und verdorbenem Sett hat, so greift man zum Kräzer. Und wer merkt, daß er vom Arzt belogen wird, der geht zum Psüscher. Der Schwindel des Rezepts ist häusig nur zu offenbar. So ganz glaudt eigentlich nur noch der Apotheker daran, und bei dem ist der Glaube Geschäft. Die Kranken dagegen wissen, daß man auch als Arzt Quackfalber sein kann, und daß sie sich oft besier dem Raturbeilversahren und de Honden der Beden selbst die wilde Medizin groß. Wir dienen. Wir Nerzet ziehen selbst die wilde Medizin groß. Wir bilden die Hootheken, und hinter unserem Kinken. Wir begünstigen die Apotheken, und hinter unserem Kinken vertreiben sie Gehrimmittel.

Massiren ist uns zu gemein. Wir überlassen es den Barbieren und wundern uns, wenn diese sich von unserer Bormundschaft frei machen und selbständig kuriren. In unseren Zeitichriften toben wir gegen die Charlatans, und im Inseratenteil prangen die Retlamen ungahliger Beilmittel, Baber, Mergte

prangen die Rettanten unguhitger Heituntet, Gubet, Aetzte und unübertroffener Heilanstalten.
In der Presse erscheinen alle Sommer über Bäder Nachrichten, die von Lügen stroken. Jede Pfütze wird jest zum Bade, und für jede dieser Pfützen prosanirt ein Arzt seinen Titel und sein Wissen mit dem Borgeben, Herz- und LungenTersteilen diese diese kannt der Gerfangen feiner Ersteilen. Rrankheiren ober dergleichen in der Beilquelle seiner Erfin-

Krantheiten oder dergleichen in der Heilquelle seiner Ersindung zu beseitigen.

Bir gehen nicht mehr, wie in alten Zeiten, im roten Gewande von Stadt zu Stadt haustren. Wir locken das Kublitum nicht mehr mit Pauken und Trompeten, Gichttugeln oder Rheumatismusketten zu kaufen. Aber die Presse muß für unsere neuen Mittel, die ansangs stets "Allheilmittel" sind, Lärm schlagen. Eine Rotiz über den Ersinder, über den Wert der Neuerung wird an die Redaktionen mit der Bitte gesandt, in dem geschätzen Organ gesälligst Beiliegendes abdrucken zu wollen. Alle Aerzte des heiligen Reiches erhalten Proben. Es dauert nicht lange, dis einer der glücklichen Empfänger über die glänzenden Ersolge mit dem Mittel in einer klinischen Wochenschrift schreibt. Aus dieser drucken es wieder die Tageszeitungen ab. In kurzer Zeit hat man einen ganzen Stoß zeitungen ab. In turzer Zeit hat man einen ganzen Stoß folcher Schriften und biese werben bann in ber Welt verbreitet. Ind wenn der Ersinder nur tüchtig verdient, und der Arzt, der das Mittel erprobt hat, in den Zeitungen genannt wird, dann ist es gleichgiltig, ob die Wissenschaft monatelang genarrt worden ist und ob die Aranken ihr Geld zum Fenster hinausswersen. Da wir selbst mit den erbärmlichsten Reklamemitteln werkeiten mie dürken mir entrisket sein das und Richter und arbeiten, wie dürsen wir oen ervarmtichten Reklamemitteln arbeiten, wie dürsen wir entrüftet sein, daß uns Richter und Brandt, Schäfer Thomas und Kneipp das einträgliche Geschäft nachmachen? Saben höchst berühmte Autoritäten sich doch nicht gescheut, die Schweizerpillen und ähnliches Zeug mit ihrem Ramen zu becken.

Wer ist denn nun Pfuscher und Charlatan? Bas haben wir überhaupt für ein Recht, die Bsuscher zu verfolgen, als seien sie Mörder? Wer gab uns die Wasserbehandlung? Briefinis, und er war ein Pfuscher. Wer die Geilghmnastit? Ling, und er war ein Pfuscher. Wer machte die Lahmen gehend, wer heilte die Krankheiten der Frauen? Wer lehrte uns die Mustelübungen und die Massage? Pfuscher waren es, Charslatans. Prießnig und Hessing, Ling, Wolf, Brandt, Kneipp und Thomas —: sie werden in der Geschichte noch leben, wenn manche unserer Größen längst verschollen sind. Die verachteten manche unserer Größen längst verschollen sind. Die verachteten Hombonathen haben es bewiesen, daß wir den Kranken nicht die ganze Apotheke durch den Leid zu jagen brauchen, um sie zu heilen. Heute spotten wir noch der Naturheiletraft. Aber sie wird die moderne Arzneikunde an die Wand drücken und die Zeit wird kommen, wo es nicht mehr als eine Beschimpfung gilt, Naturarzt genannt zu werden. Der Haubtgrund unseres Hasses liegt auch auf einem anderen Gebiete. Die Leistungen des Kusch ersertennen wir an, aber wir wollen nicht, daß er Geld verdient. Die Kunsk geht nach Geld, und wie wir aus Brotneid die Legen verleumden, so suchen wir aus Brotneid die nach weld, und wie wir aus Brotneid undere Kol-legen verleumden, so suchen wir aus Brotneid die Bfuscher zu erdrücken. Aber mit dem Geset und der Polizei werden wir Nichts erreichen. So lange wir wissen schafte liche Charlatans bleiben, wird das Bublitum den Unterschied zwischen Arzt und Pfuscher nicht begreifen. Einst-weilen ist es aber ganz spaßbast, die Wissenschaft schreien zu hören: "Bapa Staat, der Pfarrer Kneipp frist mir immer die Autter vom Prot." Butter vom Brot.

Sanitätsrat Dr. A. von Düring sagt in seinem Werke "Urfache u. Heilung des Diabetes Mellitus" folgendes: "Wenn die herrschende Schule den Beilmittelglauben unterftütt, anstatt die Menschen zu einer gesundheitsgemäßen Lebens= ordnung zu erziehen, so bereitet sie selbst der vielverschrieenen Rurpfuscherei den Boden badurch, daß täglich "ueue Mittel" empfohlen und versucht werden, dadurch, daß täglich die Leis benden zu Erwartungen und hoffnungen angeregt werden, die fich nicht bewahrheiten und nie bewahrheiten können, und hierdurch wird das Bertrauen zu den Aerzten untergraben und den fog. Bfuschern zugewendet. Richt die Gewerbefreiheit ift es, welche bie Rurpfuscherei begünstigt, fondern nur das Berhalten der Mergte. Da auf ben Universitäten nur die Anschauung gelehrt wird, welche die Rrankheit als einen eingedrungenen Feind anfieht, gegen ben man Angriffspuntte suchen muß, und ben Organismus als eine Maschine, in welcher ein schadhaft gewordenes Rad durch Meditamente ausgebeffert werden tann, fo bleibt die Saubt = sache, die genaue Renntnis des Wirkens und

ber Bebeutung ber Raturmittel, unberückfichtigt. Dadurd werden die meiften Merate gu "Raturpfufchern", welche mit "Meditamenten" probiren und fich dann wundern, wenn fie fich von "Rurpfuschern" überflügelt fehen, soweit biefe Leute find, die fich empirisch mit ber Birtung ber natürlichen Mittel befannt gemacht haben. Ohne genaues Studium ber natürlichen Elementar : Einwirkung: nämlich wie Rahrung, Luft, Reinlichteit, Bewegung, geiftige Ginfluffe u. f. w. auf Einzelne, auf Familien, sowie auf ganze Raffen und Bölter fich geltend machen, wird ber Arat nie Rlarheit befommen, nie mit Sicherheit auf gunftige Resultate rechnen tonnen. Benn der Argt den Leidenden Borfchriften giebt, welche ficher gur Gefundheit gurudführen, und fie belehrt, wie fie leben muffen, um fich die Gefundheit bauernd gu bewahren, fo werben fich biefelben nie an den Bfuscher wenden. Wenn alfo in unferer Beit der Ruf laut wird, die Biffenichaft bor ber Rurpfufderei ju ichniten, fo icheint mir berfelbe teine Berechtigung au haben, vielmehr tommt bas Anfeben der Biffenfchaft burch die Stumper "Ratur= pfufcher" beim Laien in Diffredit,"

# Menschenfreunde erhebt euch gegen Natur= und Kurpfuscherei!

Gesprochen muß über Dinge werden, woran Allen gelegen ist und über welche unrichtig zu denken ein Uebel ist. Wieland.

Bem Gelegenheit gegeben ift, die franthaften Buftande nnferer jegigen Generation tennen qu lernen, wer mit ben ungludlich Leidenden mitempfindet, beffen Berg muß gewiß laut aufichreien bei dem Gebanten, daß es fo viele gemiffenund gefühllose Aerste giebt, welche fich nicht icheuen, hilfesuchende Kranke du frevelhaften Experimenten und je nach ihrer Laune zu Bersuchsobjekten zu verwenden, sowie auch, daß noch Merate vorhanden find, welche ihren erhabenen Beruf als Seiler und Wohlthäter ber Menschheit hauptfächlich zu einer Geldquelle gestalten können. Auch muß es jedem ehrlichen Menichenfreund auffallen, bag es in Birtlichteit Aergte giebt, denen es keine Freude bereitet, ja, welche fich fogar empören, wenn ein Rranter feine Gefundheit durch das Beilverfahren eines Andern und nicht durch fie erhält! Sier können boch nur gemeine Motive: Chrgeis, Reib, Gigen: nut zc. vorliegen, Gigenichaften, welche eines Arztes unwürdig find.

Der wahrhafte Arst, ein Wohlthäter der Menschheit, dankt Gott von Herzem, wenn ein Kranker seine Gesundheit erhalten hat, mag es nun durch die Bemühungen eines Andern oder durch feine eigenen bewirtt fein. Aerate, welche diefes Dantgefühl nicht befigen, vertennen bie Burbe ihres Berufes. Der Arat oder Beiler foll fich ftets bewußt fein, daß die Kranten nicht wegen der Aerzte da find, sondern, daß die Aerzte wegen der Kranten erforderlich find.

Man hört von medizinischen Aerzten so oft sagen: "Alles läuft zu den Kurpfuschern,\*) um sich heilen zu lassen. \* Dies klingt vor Allem dem gefunden Menichenverstand bes Boltes gegenüber wie Hohn. — Wenn man nun noch annimmt, wie es auch That: sache ist, daß gerade das gebildete Bublikum bei den Raturärzten bilfe sucht, fo weiß man wirklich nicht, wo man die Ginfalt und Beschränktheit fuchen foll. - Der logisch denkende Mensch weiß aber auch nicht, wo der "Rurpfufcher" bei ben Raturärzten stecken soll. — Sagen doch die Gegner des Naturheil: verfahrens felbst: "Alles läuft zum Rurpfuscher, um sich heilen zu laffen." — Rann denn der Rurpfuscher heilen? — Er muß es doch können, fonft murden die Rranten nichtsbei ihm Silfe fuchen und wenn fie biefelbe gefunden, nicht mit ihrem ehrlichen

<sup>\*)</sup> llebersett in wissenschaftlich deutsch "Raturarzt".

Namen nach Bflicht und Gewiffen bezeugen, daß ihre Gefundheit durch das Naturheilverfahren hergestellt worden ift. Wer aber heilen tann, ift der ein "Rurpfuscher"? - Benn ja (!), dann müßten umgekehrt die "Nicht-Rurpfuscher" auch "nicht heilen" können. - Der Rrante hat aber vor Allem "Beilung" notwendig, deswegen geht er zu benen, "die beilen tonnen", - dies ift die Auflöfung bes Ratfels.

Benn ein Geschäftsmann wenig Arbeit und keine Abnahme feiner Baaren findet, fo bort man logischer Beife fagen: "Der Mann berfteht fein Geschäft nicht ober feine Baaren entsprechen den Abnehmern nicht." Diefer Ausspruch ift gefunder Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand wird aber auf den Ropf gestellt, indem man fagt: "Die Kranken gehen mit Borliebe zu den Rurpfufchern." Ber folde Aussprüche fich erlaubt. bem tann unmöglich der Begriff "Rurpfuscherei" tlar fein, es fei benn, er wäre ein boshafter Berleumder oder ein unehrlicher Menich.

Pfufcher giebt es auf jedem Gebiete, ebenfo wie ichlechte Frucht ober Untraut auf jedem Felde wächst. Vernünftige Menichen werden aber niemals behaupten, daß die Fruchthändler mit Borliebe anftatt der guten Frucht Unfraut ober schlechte Frucht eintaufen.

"Wen Gott strafen will, den schlägt er mit Blindheit." Diefen Boltsausspruch können wir bei allen benen annehmen, welche beim Abwärtsgehen ihres Berufs ober Geschäfts den Grund und die Ursache bei Andern und nicht in erster Linie bei fich felbst suchen. Salte ehrlich ohne Borurteil und Gitelkeit Umschau in beiner nächsten Rähe und du wirft über Bieles Aufklärung erhalten, welche dir burch bas Suchen in der Ferne nicht geworden ift. Lerne bich selbst erkennen, hat schon Sofrates gelehrt, indem er fagte: "Die Selbsterkenntnis ift bie größte Biffenschaft." Suche baber ein jeder Bertreter ber einzelnen Zweige ber Beilkunde die Ursache ber etwaigen Digachtung feiner Seilmethobe von Seiten des Boltes in feinem Beilverfahren und bei fich felbft. Wenn er ernstlich und ehrlich sucht, wird er die Ursachen finden und gegen dieselben vorgehen tönnen.

Das Frontmachen gegen die wahrhafte Kurpfuscherei werden die ehrlichen Bertreter der Naturheilmethode freudig begrüßen, benn dieses ift eine gerechte, wohlthätige Handlung, welche die leidende Menschheit vor manchem Betrug und Schaden am Leibe und Geldbeutel schütt. Die ehrlichen Ratur= heiler, mögen fie ein Beilfustem vertreten wie fie wollen, werden bereitwillig dazu beitragen, daß bie Rurpfuschereien aufgebedt und ben Rurpfufdern ihr erbarmliches Sandwert gelegt wird, einerlei ob dieselben sich im Lager der "staatlich approbirten" ober "nichtapprobirten" Beiler befinden.

Baul Rohm.

Die Fortsehung von "Unfere heutige Staats = Me = bizin" von Dr. Georg v. Langsdorff, folgt in Nr. 8 d. Zeitschrift.

# Verschiedenes aus Zeitschriften ic.

#### Menichliche Berfuchstiere.

Bir lesen in Rr. 1 "Der Mensch", Bochenzeitschrift für allseitige Resormen auf naturgemäßer Grundlage:

"Seitdem die Bakteriologie arbeitet, werden mit Vorliebe die Menschen als Versuchstiere für die Vivisektion verwendet. Die "Fälle" werden dann in medizinischen Zeitschriften besprochen, und da kommt gar manch Interssantes (!) zum Vorsichein. So lesen wir u. a. in der "Münchener Fr. Vesse" über "Eiterkulturen in Kal. Frauenkliniken":
"Brosessor D.\*) (Leipzig) und Prosesser B. (Basel) haben u. a. Eitererreger, d. h. künstlich gezüchtete Vakterien in die

gefunden Organe von Mabchen übertragen, um in biefen

Drganen eine "Aufzucht" ber Eitererreger zu "erzielen"!! Dr. K. M., Affistent ber kgl. Universitäts-Frauenklinik in Leipzig, berichtet (in ber "Deutschen Med. Wochenschrift" Nr. 46—48) außer über mehrere ähnliche Versuche auch über — 80 Bersuche an 35 Frauen, benen er, nachdem sie etwa 14 Tage vorher die lebensgefährliche Operation des Bauchschnittes

durchgemacht, Eiter in ihre Organe einrieb! Dr. M. schreibt darüber: "Die Stabhhlototken (Bakterien) hatte ich frisch aus einer akut vereiterten Brustdrüse rein ge-wonnen, die Streptotokken stammten aus den Lochien (Wochenfluß) von Böchnerinnen mit Puerperalfieber (Kindbettfieber) und aus dem eitrigen Exfudat einer an afuter Peritonitis (Hauchfellentzundung) verstorbenen Batientin, aus deren Bauchhöhleninhalt ich unmittelbar nach bem Tode Kulturen anlegte. Der Virulenzgrad (Stärkegrad) der verwendeten Bakterien und ihre Lebensfrische ließen also kaum etwas zu wünschen

übrig."
Alle Hochachtung vor der Forschung und der Bissenschaft, aber uns scheinen diese Bersuche an Menschen geeignet, lettere zeitlebens krank zu machen und vielleicht die Träger eines Krankheitsstoffes zu werden, der für Generationen unheilvoll werden kann. Wie wär's, wenn die Herren Staatsanwälte sich einmal mit den oben genannten Herren Doktoren besassen würden? Zwangserziehung, bei welcher möglichst für die mangelnde Herzensbildung gesorgt werden muß, thäte bier not!"

#### Ein Argt als Geschäftsreisender gesucht.

Aus Dresden, 24. Jan., ichreibt man: Die "Deutsche Me-bisinische Bochenschrift" vom 19. Jan. enthält folgende Anzeige:

Ein jüngerer, redegewandter Arat
wird, um einen neuen Fleischfaft unter seinen Colslegen einzuführen, ge sucht.
Offerten nebst Bhotographie und Schilberung des Lebendlaufes an die Carno-Gesellschaft Russel & Co., Dresden.

Das wirft ein höchst trauriges Licht auf den ärztlichen Beruf.

#### Die nutlose Marter.

Das "Petit Fournal" in Paris bringt unter der obigen Aufschrift folgenden Auffatz:

"Ich war Augenzeuge einiger Tier-Versuche und werde daran immer mit Schmerzen denken. Zuerst bringt man dem Brosessor einen zum Beweise der Bernichtung des Norvus va-Brosessor einen zum Beweise der Vernichtung des Norvus vagus hergerichteten Hund. Es war — ich sehe es heute noch — ein schwarzer magerer Budel, man hatte ihn auf ein Brett auf den Rücken gelegt, die vier Beine auseinandergezogen und an vier Nägeln festgebunden, die Schnauze mit einem Strick zugebunden und an einem fünsten Nagel besesste. Ein Blutslied war am Hale des armen Tieres, hervorgebracht durch eine Bunde, die dazu diente, den Nerv zu sassen und abzusondern. Wir operiren jest, bemerkte der Brosessor, auf das Nervenspstem; infolgedessen ist die Betäubung unmöglich; das Tier hat sein volles Bewußtsein. (!) Das gesesslete Opfer blickte thränenden Auges die Bersammelten an, um Erdarmung und Hilfe bittend. Langsam, mit seierlicher Stimme, sest der Brosessor, angethan mit seiner blutbesleckten Schürze, seine Beweissührungen mit dem Messer an dem lebenden Fleische mit führungen mit dem Messer an dem lebenden Fleische mit erhöhter Selbstaufriedenheit fort. Was er da sagt, lehrt den Zuschauer nichts: es sind nur Aleinigkeiten, welche man in jedem Lehrbuche der Ahnsiologie findet. Mit freudigem Gesichte und voller Selbstzufriedenheit spricht er fortwährend, während das Opfer sich bemilt, seine Beine, welche schon von einem trampshaften Zittern befallen sind, zu bewegen, und bisweilen hört man das dumpse Stöhnen des Opsers. Eine Viertelstunde dauert dieser Unterricht, aber der Vivisettor nimmt sich Zeit dauert dieser Unterricht, aber der Bivisektor nimmt sich Zeit und arbeitet langsam, indem er auf alle Einzelheiten ausmerksam macht. Nachdem er eine Einspritung in die Luftröhre gemacht hat, um die absorbirende Kraft der Schleimhaut zu beweisen, bewerktelligt er die Blodlegung des nervus vagus; dann sticht er zögernd, aber nicht zu ties in das Herz eine lange Radel, auf deren Ende eine kleine Jahne angebracht war, um die Beränderung der Herzthätigkeit sestzustellen. Die Studenten schreien: "Genug, genug, töten Sie das Tier!" Der Prosessor lächelt, wie wenn man ihm Mut einflöst; seine Strus scheint zu strahlen, wie die eines Propheten, und er beugt das weiße Haupt über sein Opfer. Nachdem er den linken Nerv zerschnitten hat, zerschneidet er auch den rechten und Nerv zerschnitten hat, zerschneidet er auch den rechten und

<sup>\*)</sup> Unfern Brinzipien treu bleibend, alles Berfönliche zu vermeiben und nur Sachliches su besprechen, laffen wir auch hier, die im Original vollständig angeführten Ramen weg.

läßt alsdann einen elektrischen Strom auf die zerschnittenen Teile einwirken, um die Bewegungen zu erklären. Einen Augensblick hält er an, um seinem Opser noch einige Athemzlige zu gestatten, worüber sofort studirt wird. Dann wendet sich der gelehrte Beiniger von Renem zu seinem Hauptopser, dem röckelnden Budel, dessen kribe Augen nicht mehr um Erdarmen bitten, um auch die letzten Nervenzuckungen zu vermerken. Der Unterricht ist beendet, aber der Hund sist noch nicht tot; der Gehilse der wissenschaftlichen Folterstätte wird den Todesstambs beenden, salls er daran dentt."

"Es kann doch niemand so dum m sein, zu glaus ben, daß derselbe Experimentator, welcher Bormittags Tieren die entseklichsten Qualen" verursachte, Nachmittags seine Mitmenschen sorgfältig und mit Ausgebot der Nächstenliebe behandeln werde. Im Gegenteil ist es in neunundneunzig von hundert Fällen gewis, daß diese Behandslung nur eine Reihe von Experimenten sein und den Batienten schließlich dem Sezirtisch der pathologischen Unastomie überantworten wird."

# Heilungs-Berichte.\*)

Ein Arzt ohne Rächftenliebe Gleicht einem Ofen ohne Feuer. P. Rohm.

Laß Reid und Mißgunst sich verzehren, Das Gute werden sie nicht wehren; Denn Gott sei Dank, es ist ein alter Brauch: So weit die Sonne scheint, so weit erwärmt sie auch.

Die That allein beweist der Liebe Kraft Goethe.

#### Beilungsbericht

von Q. Malzacher, Magnetopath, Biesbaben.

Im Sommer 1889 begab ich mich von Stuttgart aus, wo ich damals noch beständig praktizirte, für einige Wochen nach Wiesbaden. Gleich die ersten Tage wurde ich von der Vorssteherin des Krankenhauses "Baulinenstift" zu einer kranken Diakonissin gerufen, welche an chronischer Kniegelenkentzündung und Ischias leidend undeweglich im Bette lag. Es wurde mir erklärt, daß man schon alles vergeblich angewendet habe und die Aerzte schließlich einig geworden seien, daß nur durch Abnahme des kranken Gliedes die Patientin noch zu retten wäre. Auch der damals in Wiesbaden weilende Massagearzt, Dr. Metzer, erklärte, bei diesem, schon zu weit vorgeschrittenen Leiden, nichts machen zu können.

ger, erklärte, bei diesem, schon zu weit vorgeschrittenen Leiben, nichts machen zu können.

Bei Besichtigung des kranken Beines war auch meine Hossenung auf Gerstellung ebensalls eine sehr geringe und stellte ich höchstens Linderung der Schmerzen in Aussicht. Die Behandlung übernahm ich mehr aus Mitleid, indem die Batientin große Schmerzen hatte. Nach ungefähr sünswöchentlicher magnetischer Kur war die Entzündung im Knie, sowie die Schmerzen im ganzen Beine beinahe ganz geschwunden und die Batientin konnte an zwei Stöcken wieder etwas gehen. Dieser Fortschritt berechtigte zu weiteren Hossinungen, doch mußte ich am 1. Oktober meine Praxis in Stuttgart wieder ausnehmen.

aufnehmen.

3wed's weiterer magnet. Behandlung fette sich die Bor-fteberin des Biesbadener Arantenhauses in Berbindung mit dem Borstande und dem Chesarzt des Mutterhauses in Kaisersbem Borstande und dem Chefarzt des Mutterhauses in Kalserswerth. Genannte Borstände einigten sich dahin, die Batientin
ins Diakonissenhaus nach Stuttgart zu bringen und sie dort
meiner Behandlung zu überlassen. Bei Ankunft der Katientin
in Stuttgart äußerte sich der dortige Chefarzt, Obermedinalrat Dr. v. Sick, daß er schon viel von meinen Erfolgen gehört
habe, aber bei diesem Falle hege er doch berechtigte Zweisel
auf ein Gelingen.
Die Behandlung wurde nun von Mitte Oktober dis April
ziemlich regelmäßig sortgesetzt, nach welcher der Chesarzt des
Diakonissenhauses ein Anerkennungsschreiben ausstellte, aus
welchem hier nur kurz folgendes angeführt sei: "Eine an
Gomarthritis desormans leidende Diakonissin, Schwester C. S.,

Die Redaftion.

welche schon verschiedene Kuren vergeblich gegen ihr Leiden angewendet hatte, bei der von Abnahme des Gliedes die Rede war, wurde von H. Malzacher soweit hergestellt, daß sie jett 1 Stunde ohne Stock gehen kann; auch ihr Allgemeinhesinden hat sich während dieser Zeit wesentlich gebessert." Stuttgart, 27. Oktober 1890.

Obermedizinalrat Dr. v. Gick.

(Stempel des herrn Obermedizinalrates.)

#### Beilung von Rheumatismus

burch Magnetopath &. A. 2. Meher, Effen a. R.

Gerne bestätige ich Herrn G. A. L. Meher, Magnetopath in Essen, Selmastraße 25, die vollständige Besreiung von meinem Rheumatismus in beiden Knieen. Nachdem ich während meinem Zjährigen Kranksein mehrere tüchtige Aerzte, darunter Prosessoren von bedeutendem Ruse, zuletden der ühmten Dr. mod. Andrée in Paris, Avenue Aurville, konsultirt hatte, und mir sagten, ich sei un heilbar, hörte ich zufällig von den günstigen Kuren des Herrn Magnetopathen Meher; sosort reiste ich nach Essen und sah mich schon nach Exagen durch die magnetischen Behandlungen geheilt, sodz ich meine Kückreise wieder gesund antreten kunnte. Ich werde nicht versehlen, mich den Herren Medizinern vorzustellen, die mich als unheilbar erklärt haben. Herrn Meher aber sür die sehr schnelle und billige Heilung hiermit noch meinen besonderen herzlichen Dank.

Gobesberg a. Rhein, 22. Ottober 1897.

Fr. Beiftermann.

#### Heilung von Hüftgeleukentzündung und Anochenvereiterung, sowie Berhinderung der dritten Operation.

Berichterstattung eines Geheilten, nach geleistetem Eide, vor dem Forum des Großh. Schöffengerichts zu Rarlsruhe im Jahre 1888.

Geheilt durch Magnetopath Baul Rohm, Biesbaden.

Berr Emil Birth in Baben-Baden litt nach Aussage ber

Herzte an Höftgelenkentzündung und Knochenvereiterung. 3wei Operationen brachten die erhoffte Heilung nicht, es war bereits von dem Arzte eine dritte Operation in Aussicht gestellt, da hörte der Kranke von Heilmagnetismus, suchte bei demselben Juslucht und fand Hise.

Dieser Fall, sowie noch andere von den Herrn allopatischen Aerzten für unheilbar erklätten Leiben, welche durch Magnetismus geheilt wurden, machte in Baden-Baden großes Aussehen, die Gläubigen suchten vertrauensvoll Hise und wurden gesund, von den Ungläubigen erklätten viele das von ihnen nicht Verstandene für Schwindel, ja man ging so weit, den Wagnetopathen öffentlich in der Zeitung für einen Betrüger darzustellen, worauf der Beleidigte Klage erhob. Sechsundswanzig Geheilte aus der Stadt Baden Baden wollten freiwillig vor Gericht ihre Heilung durch Wagnetismus bestätigen. Bei dieser Veranlassung machte nun Herr Emil Wirth folgende Aussige:

gende Ausjage

gende Ausjage:
"Bor sieben Jahren (1881) fühlte ich einen starken Schmerz am Hiftgelenk, darauf wurde ich krank und bekam das Nerven-sieber, als ich etwas besser war, wurde ich in Heibelberg von Herrn Hospirat Dr. Cheliuß\*) operirt (am Hüstgelenk), darnach bin ich wieder sehr krank geworden und zwar neum Monate lang; nach dieser Zeit besserte sich mein Zustand, um dann wieder schlimmer zu werden. Ich suche nun Hilfe bei Herrn Medizinalrat Dr. Baungärtner in Baden-Baden; derselbe obe-rirte mich abermals. Später saate Herr Medizinalrat Dr. B., Medizinalrat Dr. Baumgärtner in Baden-Baden; derselbe operirte mich abermals. Später sagte Herr Medizinalrat Dr. B., es müsse aus dem Bein noch ein Knochen genommen werden, das wollte ich aber nicht. In dieser Zeit kommt mein Vetter, Herr Nikolaus Wirth, zu mir und sagt, daß ein Heilmagnetiseur in Baden sei, namens Rohm, der mir helsen könne. Ich glaubte dieses nicht und war schon im Begriffe, wieder ins Spital zu gehen, da wurde Herr Kohm zu Ihrer Großh. Hoheit der Fran Herzogin von Hamilton, Prinzessin von Baden, besohlen, bei welcher ich Diener war. Ich sagte mir jest: "Was Ihrer Großh. Hoheit gut thut, das kann sür mich auch auch gut sein", und num dat ich Herrn Rohm, mich auch zu behandeln.
Schon nach der vierten Magnetisation sinste ich mich wohler und besier; nach der vierten Magnetisation bin ich so hoch vor Freude gehürft. (Zeuge beschrieb mit der Hand eine beträchtliche Höhe vom Boden.) Seit jener Zeit ist es besier geworden von Tag zu Tag. Jest kann ich wieder sien und gut laufen,

<sup>\*)</sup> Die Gerichtsverhandlung war eine öffentliche, und nehmen wir daher keinen Anstand, ohne persönlich zu werden, die Herren Aerzte mit dem vollen Namen zu nennen.



<sup>\*)</sup> Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Seilungs-berichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aus-führlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vor-kommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftsücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt.

was ich vor der Behandlung des Herrn Rohm nicht konnte. Ich fühle mich jetzt wohl, trothem mich Herr Rohm seit drei Monaten nicht mehr behandelt. Die Wunden, welche seit der Operation immer fliegend maren, heilen zu; die eine ift icon vollständig zugeheilt.

Daß ich jetzt gesund bin, sieht mir ein jeder an. Geehrte Serren Richter, so gesund ich jetzt bin, so hat mich Serr Rohm hergestellt." (Solche Thatsachen sprechen für den der Augen zum sehen und Ohren zum hören hat, in beredteren Worten, als alle Gelehrsamkeit und Wissenschaft, sobald denselben die That abgeht. Die Redaktion.)

Beilung eines Leibens

von 5 allopathischen Aersten als unheilbar erklärt.\*)

Der folgende höchst interessante Fall verdient namentlich deshalb eine besondere Beachtung, weil vier der bedeutenderen und einer der berühmtesten Aerzte die Unheilbarkeit des betressenden Patienten durch Atteste konstatirten. Bom Standpunkte der Allöopathie aus konnte dem Kranken und Krüppel keine Mettung in Auslicht gestellt werden durch aus Wognatie teine Rettung in Aussicht gestellt werden, durch den Magnetis-tismus aber wurde fie ihm. Sapionti sat!

#### Meratliches Beugnis.

Christian Rückert, 31 Jahre alt, ehemals Arbeiter in der kal. Eisenbahn-Centralwerktätte in Rünchen, erkrankte Ende Ott. 1877 am Tybhus, nach besien Ablauf eine Lähmung beider Füße zurücklieb. Dieser Kranke wurde heute von dem Unterzeichneten neuerdings ärztlich untersucht. Da nun die Lähmung noch immer besteht, ja der Justand des linken Fußes sich während dieser Zeit verschlechtert hat, so muß man annehmen, daß eine Aussicht auf einen Wiedereintritt der Arbeitsköhigkeit nicht mehr porhanden und Rückert sonach als beitsfähigteit nicht mehr vorhanden und Rückert sonach als ganglich und für immer arbeits- und erwerbsunfähig zu be-

tracten fei.
Dies bezeugt pflichtgemäß Dr. Reumahr,
Wünchen, den 15. Juli 1878. prakt. Urzt.
Uuch der Unterzeichnete bestätigt die Aussichtslofigkeit auf

Benefung. Brof. Dr. von Nußbaum, f. b. Generalarzt. Dinden, den 17. Juli 1878.

Vidimirt, ben 3. Auguft 1878.

Dr. Frank,

(Das amtliche Siegel ift beigebruckt.) t. Bezirksgerichtsarzt.

#### Meratliches Beugnis.

Arztliches Zeugnis.
Am 23. I. Mts. habe ich den Mückert untersucht. Derselbe ist ein wahres Bild des Jammers, denn er vermag sich nur unter sehr großer Ankrengung mittelst einer Krücke fortzubewegen, resp. seinen Körper fortzuschleisen. Die linke untere Extremität ist volltommen gelähmt, und insolge der beständigen Funktionsunsähigkeit in unheilbarer Contraktur, während die rechte untere Extremität von diesem Justande wenig mehr entsernt ist. Insolge der beständigen unnatürlichen Haltung des Oberkörpers, die eine Berkrümmung der Wirbelsäule und Compression des Brustkastens bedingt, hat Rückert mit großer Athembeklemmung zu kämpsen. Der allgemeine Ernährungszustand des Kildert ist insolge mangelhafter Kahrungszusuhr ein schlechter. Sämtliche hier aufgessührte Erscheinungen sind als Folgezuskand eines Ende vorigen Jahres durchgemachten schweren Unterleibs Exphus zu betrachten. Un eine gänzliche oder teilweise Wiederhersstellung dieses siechen Körpers ist nicht zu denken. Wünchen, den 25. Wärz 1879. München, den 25. Märg 1879.

Dr. M. Grünewald, Bahnarat.

Bur Beftätigung

Dr. Lippel, Oberbahnarzt.

#### Beilung und Dantichreiben.

In diesem meinem traurigen und trostlosen Zustande, während dessen ich mich seit mehr als 1½ Jahren als elender Krübpel auf Krücken herumschledte, wendete ich mich, nachdem mir von fünf hervorragenden Aersten die Seilung abgesprochen, an den Herrn Magnetiseur in der Müllerstraße 42, welcher mein Leiden eine geftorte Nervensunktion in den Extremitäten und Rücken nannte, jedoch meine Biederherstellung voraus-sagte. Rach fünf Behandlungen legte ich die Krücken und nach weiteren feche auch ben Stock weg, ich fühle mich nun jest so träftig und gesund, daß mich tagelanges Umberlaufen nicht

mehr ermübet. Taufend und aber taufendfachen Dant meinem Retter, aus dessen segensvoller Hand ich meine nicht mehr er-wartete Gesundheit, meine Familie aber wieder ihren Ernährer erhielt.

Bur Biedererlangung einer Anstellung erbat ich mir ein gericht-ärztliches Zeugnis, das ich auch erhielt und was meine Gesundheit konstatirte.

München, den 14. August 1879. Brunnenstraße 10/3.

Chriftian Rüdert, vormaliger Silfsbeiger bei der t. b. Staats-Gisenbahn.

NB. Rüdert ift nunmehr wieder als Bahnbedienfteter verwendet. Dalmer.

## Litterarisches.

"Leitfaden zur wirtsamen Ausübung des Menschen-Beilmagnetismus, nebst einem Anhange über Lage und Funktion der wichtigsten mensch= lichen Körperteile." Mit 9 Autotypietafeln. Bon Paul J. Rohm, Wiesbaben 1898. Preis geb. Mf. 3.—. Bu beziehen burch ben Verfaffer und burch jebe Buchhandlung.

In der neuen Metaphpsischen Rundschau, Archiv für ani-malischen Seil-Magnetismus, Rr. 3 1898, schreibt Serr Banl Billmann:

Jillmann:
"Dies ist die zweite Anleitung zum Magnetistren in der neueren deutschen Litteratur. Rohm hat es mit viel Geschick verstanden, die Lücke in den praktischen Lehrdückern auszufüllen. Mit Recht tritt er sür eine einheitliche Methode ein; mit Recht plaidirt er für eine Schule sür Magnetismus. Eine 18 jährige Ersahrung steht ihm zur Berfügung und dies giebt dem Laten auch eine Gewähr, daß das, was Rohm embsiehlt, wirklich erprobt und gut ist. Bom Inhalt erwähne ich nur auszugsweise die Kapitel: System der Bechselwirkung, die zum Heilen erforderliche Naturbeanlagung, Untersuchung der Krantheiten, allgemeine Regeln zc. Ein großer Theil Krantesten werden mit der Art ihrer magnetischen Seilung angestibrt. Den Schluß bildet eine aussiürtliche Abhandlung über Lage und Kunttion der Organe im menschlichen Körper. Zahlreiche Taseln erläutern den Text.

Bahlreiche Tafeln erläutern den Text. Das Buch ist ein treffliches zu nennen und empfehle ich jedem Wagnetiseur das Wert, er kann daraus nur lernen."

# Mesmer-Büfte.

Bon der im Besite des Herrn L. Engel, Dresden, sich besindlichen sehr seltenen künstlerisch ausgesührten, aus dem Ansange dieses Jahrhunderts stammenden Mesmer-Büste, mosdellirt von Marie, werden infolge mehrsach geäußerten Bunsches gute Abgüste durch eine erste Dresdener Firma hergestellt. Die 32 cm hohe Büste, aus bester Elsenbeinmasse gefertigt, ist wegen ihrer Bortrait ubehnlichteit allen Magnetopathen ein vietätvolles Andenken an den Begründer der Lehre vom Lebensmagnetismus und bildet außerdem durch ihre künklerische Aussihrung einen wertvollen Jimmerschmuck.

Breis der Büste M. 9.—
Porto und Verpackung M. 1.—
Bestellungen wolle man richten an Herrn L. Engel, Dress

Beftellungen wolle man richten an herrn L. Engel, Drese ben, Striefenerftr. 41 II.

#### Brieftaften.

Wenn von Seiten unserer Berrn Abonnenten feine Abbestellung erfolgt, so werden wir mit Rummer 8 biefer Zeit= schrift für das II. Semester, April bis Oktober b. 38., Post=

ichrift für das II. Semester, April bis Oktober d. Is., Postnachnahme erheben.

Serr Dr. S.: Ihrer Besorgnis können wir nicht vollständig
beistimmen. Unwisenheit und Bosheit der Menschen kann
den Wertreter einer sortschrittlichen Richtung hindernisse
in den Weg legen, den Fortschrittlichen Richtung hindernisse
in den Weg legen, den Fortschritt des Zeitgeistes können diezelben aber nicht von dem Menschen trennen, die Natur des
Fortschritts ist zu sehr mit dem natürlichen Menschen verwandt. Nur beschränkte Köpse oder boshafte, eigennüßige Menschen werden sich dem Zeitgeist entgegenstellen. Bauernfeind sagt sehr richtig: "Der große Mann geht seiner Zeit voraus, — der kluge geht mit ihr auf allen Begen, — der Schlaukopf beutet sie gehörig aus, — der Dummkopf stellt sich ihr entgegen." Freundliche Grüße.

Mit Beilage.

<sup>\*)</sup> Aus der Schrift "Das magnetische Heilverfahren popular-wiffenschaftlich begrundet" von Magnetopath Dalmer, München 1883.

Breis halbjährlich 2 Mart pran. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Defterreich 1 fl. 25 fr. Gingel - Rummer 50 Big.

# Zeitschrift

Unzeigen-Breis für die gweisvaltige Betitzeile 20 Big.

Retlamen-Preis für bie zweispaltige Betitzeile 50 Bfg.

# heil-Magnetismus.

# Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Bekellungen, Gelbiendungen, Beiträge und Correivondengen

find an ben Berlag: Ebel'iche Buchbruderei in Biesbaden, Schugenhofftrage 3, ju fenden.

Rachbruck ift nur mit genauer Quellenangabe geftattet. — Postzeitungelifte Rr. 8438.

### Nummer 8.

# Wiesbaden. Mai 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Barum wird ber Beilmagnetismus von den Medizinärzten nicht anerkannt. Rampfe und Siege von den Bertretern des Heilmagnetismus. Unsere heutige Staatsmedizin. Berschiedenes aus Zeitschriften 2c. Borichlag zur Serumbehandlung. Berbrecher wider das keimende Leben. Zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Thaten der Bivisektoren. Aufruf an alle Raturärzte 2c. Kongreß der Bereinigung Deutscher Magnetopathen. Heilungsberichte. Berhinderte Operation. Lebensrettung. Heilung von Jichias. Dauksgung. Junere Kobseiterung geheilt. Hautsausschlag 2c. Büchertisch. Briefkaften. Annoncen. Bereinigung Deutscher Magnetopathen.

Der Magnetismus beruht auf dem göttlichen Grunde der Wahrheit und hat deshalb bei dem rechten Gebrauche den Nuten zur Folge. Ju heilender Sinsicht ist der Magnetismus vorzüglich geeignet, Beil und Licht zu verbreiten. Professor Dr. med. J. Ennemoser.

Sobald man in der Wissenschaft einer gewissen beschränkten Konfession angehört, ift jede unbefangene treue Auffassung dahin. Die Weltanschauung solcher einer einzigen ausschließenden Richtung befangener Theoretiter hat ihre Unschuld verloren und ihre Objekte erscheinen nicht mehr in ihrer natürlichen Reinheit.

# Warum wird der Heilmagnetismus von den Medizinärzten nicht anerkannt?

Studie von Dr. med. Josef Graginger, Magnetopath

Angesichts der Thatsache, daß die Anhänger des Magnetismus benfelben als das vorzüglichste und idealste Beilmittel preisen, mabrend beffen Begner feine Eriftenz leugnen ober ihn als Schwindel bezeichnen, wird fich Bielen die Frage aufbrängen, auf welche Beife ein fo greller Gegenfat ber Meinungen entstehen tonnte, und wie es nur möglich fein tann, daß die Medizinärzte, - benen die gute und ehrliche Absicht, ihre Kranken heilen zu wollen, sicherlich nicht abgefprocen werben tann, - ein fo unübertreffliches Beilmittel, als welches ber Magnetismus von feinen Bertretern bingeftellt wird, verwerfen und unbeachtet laffen. -

Diese hier aufgeworfenen Fragen wollen wir nun nach allen Richtungen bin erörtern und muffen zu diesem Behufe bie Bertreter Diefer gegenteiligen Anfichten etwas naber be-

Die Anhänger ber magnetischen Seilweise find entweber burch dieselbe geheilte Bersonen ober ausübende Dlagnetiseure. Die Ersteren haben bie Beilwirfungen bes Magnetismus an fich felbst, die Letteren in gablreichen, zuweilen febr fcweren Rrantheitsfällen an anderen erprobt, und ba tann es nicht Bunder nehmen, wenn fie für diese Beilmethobe schwärmen. Sie stüten eben ihr Urteil auf ihre eigenen personlich gemachten Erfahrungen, und es ift nur natürlich, wenn fie bann für ihre Ueberzeugung mit Beharrlichfeit eintreten.

Ganz anders steht die Sache bei den Medizinärzten. Auf ber Universität hören sie über Beilmagnetismus in ber Regel gar nichts. Läßt sich jeboch einmal einer ber herren Brofessoren berab, über benfelben einige Worte zu verlieren, bann wird er in das Gebiet des Aberglaubens verwiesen, und die beißenbe Fronie, mit welcher bie Bertreter biefer Beilrichtung bei biefem Unlaffe übergoffen werben, benimmt ben Buborern jebe Luft, sich mit bem Magnetismus näher einzalaffen. -Erst in ber Praxis tommt es vor, bag ein ober ber anbere Patient an ben Arzt mit ber Frage herantritt, ob er es boch nicht mit einer magnetischen Rur versuchen konnte, nachbem alle bisher angewandten Mittel nicht halfen. Gin folder Arzt, ber feine blaffe Ahnung vom Beilmagnetismus hat, ift mit einem großen Teile seiner Berufsgenoffen ber irrigen Meinung, baß bas Dottorbiplom allein schon befähigt, felbst über ein Berfahren, welches man taum bem Ramen nach tennt, ein richtiges Urteil abzugeben. - Daß eine unter folchen Umftanden abgegebene Meinungsaußerung nicht ju Gunften bes Magnetismus ausfallen tann, ift leicht begreiflich. — Der Rrante erfährt bann: "Der Dagnetismus ift ein Schwinbel" ober: "es giebt feinen menschlichen Magnetismus."

Leiber giebt es aber auch folche Merzte, bie sich befleißen, ihre Patienten recht ängstlich zu machen, nur um fie von ihrem Vorhaben, sich magnetifiren zu laffen, abzubringen. In solchen Fällen lautet bas weise Urteil etwa fo: "Der Magnetismus ist schäblich; er macht nervos; man kann burch eine magnetifche Rur erblinden, herzleidend, verrudt ober vom Schlage gerührt werden" 2c. 2c.

Es ist gang mertwürdig, daß die Mediginärzte, die sonft bei Vornahme mitrostopischer ober chemischer Untersuchungen bie größten Mühen nicht scheuen, bem Magnetismus gegenüber die höchste Indisserenz und Bequemlichkeit bekunden; auf eine genaue, vorurteilsfreie Untersuchung und Beobachtung berselben lassen sie sam nicht ein. Er wird einsach als Humbug ober als gemeinschädlich erklärt und ber Gegenstand ist rasch erledigt.

Biele Aerzte, die von erfolgreichen magnetischen Ruren sprechen hören, schreiben die Wirkungen berselben auf Rechnung ber Suggestion und wollen bemausolge vom Heilmagnetismus

nichts wiffen.

Ein großes hindernis für die Anerkennung des Magnetismus als heilfaktor durch die Aerzte ist auch der Umstand, daß nicht jeder Mensch die Fähigkeit zum Magnetisiren besitzt, da ein solcher ein moralisch, physisch und seelisch vollkommen gesunder, harmonischer Mensch sein muß. Ferner ist auch die Bornahme magnetischer Kuren mühevoll und zeitraubend, während ein Rezept doch viel rascher und müheloser geschrieben ist.

Also: Untenntnis ber magnetischen Seilweise und Bequemlichteit, dieselbegründlich und unvorseingenommen zu untersuchen, wozu noch die Bersweckslung mit Hypnose und Suggestion hinzutommt, sind die Hauptursachen, daß die offiziellen Bertreter der Medizin dem Heilmagnetismus seinen wohlverdienten Plat in der Heilfunst vorenthalten.

Es ist naheliegend, daß der krasse Gegensat zwischen den Anschauungen der Anhänger und Gegner des Magnetismus wesentlich gemildert werden kann, wenn die Mediziner von dem Grundsate: "Prodiren geht über Studiren" ausgehend, den Magnetismus und seine Heilnrikungen früher gründlich untersuchen und erst dann ihr Urteil über denselben abgeben.

Geheimrat Professor Dr. med. von Nußbaum erklärte noch im Jahre 1880 in öffentlicher Borlesung, daß es einen menschlichen (tierischen) Magnetismus nicht gebe und 10 Jahre später gab er als beeibeter Sachverständiger vor Gericht solgendes Gutachten zu Gunsten des Magnetismus ab:

München, 12. Mai 1890.

- 1) Ein tierischer Magnetismus, welcher große Kraft besitzt, so baß bas Berühren mit ben Händen ober bas Magnetisiren bes Wassers schon vieles leistet, existirt bestimmt.
- 2) Der tierische Magnetismus ist bis jett nur von ganz wenigen wissenschaftlich Gebildeten studirt worden, weshalb man bessen Kräfte noch recht wenig kennt; er wurde fast nur von Laien zu Zauberstücken lukrativ ausgenützt.
- 3) Lon gerichtsärztlicher Seite muß baber jedes Urteil noch mit großer Sorgfalt abgegeben werben.

Ich erlaube mir nun, biese 3 Behauptungen näher zu

erklären wie folgt:

Ad. 1. Niemand kann sich selbst tot kipeln oder überhaupt stark kipeln. Es giebt gewisse Menschen, welche eine sehr beunruhigende Wirkung auf einander ausüben, und andere, die gegenteilig einwirken.

Rleine Rinber ichon ichlafen nicht auf jedem Arme gleich

schnell ein.

Ich kenne wohlerzogene Damen, welche sich absolut von keinem brünetten Stubenmädchen frisiren lassen können, benn ihre Haare laufen beren Fingerspitzen förmlich nach, stehen struppig in die Höhe, während sie von einem blonden Mädchen mühelos glatt gebürstet werben.

Derartige Verhältnisse giebt es verschiebene. Man hat aber noch nicht herausgebracht, wie und wann man selbige zum Rupen Kranker verwerten kann.

Ad. 2. Wissenschaftliche Aerzte haben sich noch wenig mit bem Magnetismus beschäftigt, sondern es bequemer gestunden, ihn als einen Schwindel zu bezeichnen; allein bas

Wahre findet immer seinen Weg und liegen auch biese wunderbaren Kräfte noch in Laienhänden, so kann man sie doch nicht mehr lange ignoriren.

Bei ben Merzten ift es eine egoistische Furcht, ihren guten Ramen einzubugen und ben Schwind.

lern beigezählt zu merben.

Ad. 3. Da noch an keiner Universität über Magnetismus Vorlesungen gehalten worden, so giebt es recht wenig Gelegenheiten, sich darüber zu belehren, und deshalb sind sorense Aerzte bei ihren Gutachten sehr vorsichtig. Die meisten geben als wahrscheinlich zu, daß wir am tierischen Magnetismus eine große Kraft besitzen, welche sich zweisellos noch einmal als wirksames Heilmittel entpuppen wird, zur Zeit aber noch recht wenig gekannt ist, da sich jeder fast nur auf seine wenigen, kleinen, eigenen Ersahrungen stüßen muß.

Zur Zeit scheint mir biese Angelegenheit auf bem Standpunkte zu stehen, daß man weber jene einer Jgnoranz beschuldigen darf, welche an die vom Magnetismus erzählten Wunder nicht glauben, noch daß man ihre Antagonisten, welche bem Magnetismus bisher noch nicht gekannte Kräfte zuschreiben, der Uebertreibung oder des Schwindels beschuldigen darf. Hochachtungsvoll

Geheimrat von Rußbaum.

Welcher Gegensat zwischen biesen beiben in einem Intervall von 10 Jahren abgegebenen Urteilen eines Gelehrten von europäischem Ruse über den Magnetismus! — Allerdings ist das erste das Produkt der Unkenntnis und das zweite die Folge einer auf Ersahrung sich stützenden Ueberzeugung. Dieser Letzteren dürfte auch der Ausspruch desselben Gelehrten, daß der Magnetismus die Medizin der Zukunst sei, entsprungen sein.

In Graf Szarpary's vorzüglichem Werke: "Ratechismus bes Vital-Magnetismus"\*) fand ich auf Seite 107 und 108 einen Ausspruch bes Dichterfürsten und Naturforschers Goethe über ben Lebensmagnetismus, welchen ich hiermit wörtlich an-

führe:

"Wer über die erste Frage, ob an dem tierischen Magnetismus überhaupt etwas Wahres sei, hinaus ist, aber bennoch vorausseht, daß nur gewisse Wenschen zuweilen ungewöhnliche Kräfte besitzen, ganz besondere Erscheinungen hervorzubringen; oder wer glaubt, der Magnetismus wirke nur auf gewisse Personen, oder in besonderen Fällen, der besitzt darüber ganz mangelhafte Kenntnisse, und es können ihm dann leicht Zweisel über das Ganze aussteigen, sagt Ennemoser, und wir teilen ganz seine Ansicht hierüber.

Der Magnetismus ist eine allgemein wirkende Kraft; ein jeber Mensch besitzt sie, nur nach seiner Individualität etwas verschieden und seine Wirkungen erstrecken sich auf Alles und auf alle Fälle. Die magnetische Krastwirkung des Menschen erstreckt sich auf alle Menschen, auf Tiere und Pflanzen. Ja, der Mensch weiß es nicht, was er ist, aber ebensowenig, was er besitzt und was er kann; darum ist er so elend, so ohn-

mächtig und fo ungefchictt "

So spricht Goethe, der vielseitige und gründliche Naturjorscher, über den menschlichen Magnetismus und ich lege seine
goldenen Worte ruhig in die Wagschale gegen das Urteil derjenigen, die aus Unwissenheit oder Böswillen den Magnetismus in seinem Werte heradzuseten suchen. — Der logisch und
rechtlich Denkende wird leicht erkennen, auf welcher Seite die
Wahrheit zu suchen ist; ob dort, wo man aus Bequemlichkeit
und Unkenntnis verdächtigt, oder dort, wo man beobachtet,
sorschut und nach gemachten Ersahrungen urteilt.



<sup>\*)</sup> Leipzig 1845. Berlag von Otto Wigand.

# Kämpfe und Siege von den Vertretern des Heilmagnetismus.

Bon Magnetopath Rohm, Wiesbaben.

Die Staatsgewalt darf das nobile officium des Schutes des Schwachen gegen die Starken in der Gesellschaft nie aus ihrer Hand geben, ohne sich selbst untren zu werden. Geh. Rat Schmoller.

Wann werben bie Bertreter bes Beilmagnetismus ben Rampf um ihre Rechte beenben? - Wird endlich einmal bie driftliche Menscheit beherzigen, daß ihr Religionsstifter vor Allem feinen Rachfolgern bie Ausübung ber Dulbfamfeit und ber Nächstenliebe anempfiehlt? — Rommt bald bie Reit, in ber die in ftarrem Materialismus versuntene Wiffenschaft, die Kraft des Geistes begreifen wird — oder will? -Wird die Zeit kommen, in der bei den Bertretern der Beilkunst, ber Egoismus, Hochmut und bie Herrschlucht — von Bohlwollen, Bescheibenheit und Dulbsamkeit erset wird? -Seit Jahren verfolgt man die Bertreter bes Beilmagnetismus und macht benfelben ihre Rochte, bie Führung ber Titel "Beilmagnetiseur" und "Magnetopath" streitig; stets und in allen Fällen siegten die Bertreter bes heilmagnetismus, b. h. es wurde benselben bas Recht zugesprochen, sich "Heilmagnetiseur" und "Wagnetopath" nennen zu burfen. Trot allebem ist man von gewiffer Seite verblendet genug, um immer wieber aufs neue dieselben Anklagen zu ftellen; auffallend burfte es auch für ben Unparteiischen sein, bag bie Staatsbehörben wieberholt folde gerichtlicherfeits burch Rechtsspruch entschiebene Sache aufs neue wieder gur Antlage bringen und hierdurch bem Staate und feinen Organen Mube und Roften verurfachen. In ben Jahren 1888 und 89 murbe ben Beilmagnetifeuren und Magnetopathen Paul 3. Rohm in Mannheim, Ph. Wolburg Kramer in Wiesbaden, Guftav Adolf Wittig in Zwidau i. S., Ernst Otto Heinemann in Berlin, Lubwig Tormin in Duffelborf und Roln u. a. m. bie Berechtigung zur Führung ber Titel "Heilmagnetiseur" und "Magnetopath" burch gerichtliche Rechtsprüche zuerkannt mit ber ausbrücklichen Erklarung: baß die Führung tiefer Titel bem § 147 3. 3 ber Gem. Drbn. nicht juwider mare. Rachdem nun 10 Sahre verfloffen, murben in biefem Jahre Magnetopath Beinemann. Berlin und Magnetopath Fict-Mainz wegen Führung bes Titel Magnetopath in Antlagezustand versett, und, wie bas Recht verlangte, murben beibe Magnetopathen freigefprochen, bagegen bie Staatstaffe mit ben Roften belegt.

Im Ottober 1883 erhielt Heilmagnetiseur Paul Rohm in Baden Baden burch bas Großh. Bezirksamt folgendes

Schreiben zugestellt:

"Großh. Bezirksamt Baben, ben 19. Oktober 1888. Ausübung ber Beilfunde betreffend.

An Herrn Paul Rohm, dahier.

Nach gutachtlicher Aeußerung ber Medizinalreferenten bes Großh. Ministeriums bes Innern ift bie Bezeichnung "Magnetopath" burchaus geeignet, im Publifum ober boch in gemiffen Rreifen besfelben bie Meinung hervorzurufen, es fei

ber Träger biefer Bezeichnung eine geprüfte Mebizinalperson. Unter Bezugnahme auf § 147, Biff. 3 ber Gewerbeordnung feben wir une baber veranlaßt, Ihnen bie Führung

bes Titels "Magnetopath" zu untersagen.

Obige Aufforderung veranlaßte Beilmagnetiseur R., vor bem Großh. Bezirksamt zu erklären, daß er sich infolge seines Berufes den Titel "Heilmagnetiseur" beilege.

hierauf erhielt berselbe im Jan. 1889 folgendes Schreiben:

"Großh. Bezirksamt Baden, ben 30. Januar 1889. Ausübung ber Beilkunde betreffenb.

Un Herrn Paul J. Rohm, hier.

Unter Bezugnahme auf die diesseitige Verfügung vom 19. Oktober v. J. Nr. 22867 machen wir Sie barauf auf. I

merksam, daß nach gutachtlicher Aeußerung der Medizinal. referenten bes Großh. Ministeriums bes Innern auch bie Bezeichnung "Geilmagnetiseur" geeignet ist, bei ber Bevölkerung den Glauben zu erweden, ber Trager ber Bezeichnung fei eine geprüfte Medizinalperfon.

Unter hinmeis auf die Strofbestimmungen bes § 147 Riff. 3 ber Gewerbeordnung feben wir uns baber veranlaßt, Ihnen die Kührung ber Bezeichnung "Beilmagnetiseur" gleich-

falls zu unterfagen.

Obige Verbote ber Titel "Magnetopath" und "Seilmagnetiseur" geschahen auf Grund ber gutachtlichen Meußerung ber Medizinalreferenten bes Großh. Ministeriums bes Innern und hatte Gultigfeit für famtliche Magnetopathen im Großheczogtum Baben. Magnetopath Ludwig Strieder in Pforzheim stellte nun ebenfalls ein Gesuch an bas Ministerium bes Innern bahin gehend, wenn ihm ber Titel Magnetopath verboten bleiben follte, ob er sich mit bem Titel Beilmagnetiseur bezeichnen dürfe. Hierauf erhielt berfelbe folgendes Schreiben:

Ministerium bes Innern. Karlsruhe, 22. Novbr. 1888.

Die Ausübung ber Beilkunst betr.

Großh. Bezirksamt Pforzheim wird auf ben Bericht vom 15. b. Mts. Nr. 45362 erwidert, bag nach Anficht ber bies. seitigen Medizinalreferenten in ber Bezeichnung "Seilmagnetifeur", welche Ludwig Strieder bortfelbst fich nunmehr beizulegen beabsichtigt, ein wesentlicher Unterschied von der Bezeichnung "Magnetopath" nicht zu erkennen, diefelbe vielmehr gleichfalls geeignet ift, bei ber Bevölkerung ben Ginbruck zu erweden, als fei ber Betreffenbe eine staatlich approbirte Dedizinalperson.

Die Ausübung bes Magnetismus zu Beilzweden ift im beutschen Staate erlaubt, ber Heilmagnetiseur hat für die Ausübung feines Berufes als Heiler bem Staate Steuern gu zahlen, also ist die Staatsbehorde auch verpflichtet, dafür ju forgen, daß ber Beiler mit Magnetismus ben Namen tragen barf, welcher ihm gebührt und womit berfelbe bem Bublifum unverblumt fagen tann, was für einen Seilberuf er ausübt. Es fteht zwar eine große Mehrheit bem Beilmagnetiseur im Rämpfen gegenüber, aber biefe Ungleich. heit forbert ben Staat auf, für den Schwächeren einzutreten. Schiller fagt: "Was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen, und an einer andern Stelle — "Der Staat muß untergehen, früh ober spät, wo Dehrheit siegt und Unverstand entscheibet."

Im Bewußtsein bes guten Rechts überfandte nun Beilmagnetiseur R. ein Gremplar ber von ihm verfaßten Schrift "Mein Beilverfahren mittels Lebensmagnetismus", in welcher er fich ben Titel "Geilmagnetiseur" beigelegt hat, an bas Großh. Bezirtsamt Baben mit ber Erflarung, bag er fich berechtigt fühle, trot bes ministeriellen Berbotes, jederzeit ben

Titel "Beilmagnetiseur" ober "Magnetopath" zu führen. Aus verschiebenen beutschen Landesteilen erhielt Beilmagnetiseur R. Zuschriften, in welchen dieses sein Berhalten gerechtfertigt wurde. Giniges aus einem Briefe von Magnetopath Ph. Walburg Kramer geben wir hier wieber: "Der Titel "Magnetopath" berechtigt feinen gurechnungsfähigen Menfchen zu bem Glauben, bag ein Magnetopath eine geprüfte Medizinalperson ift. 3ch betone bas Wort "Glauben", benn § 147 Biff. 3 ber Gewerbeordnung kennt nichts von "Meinungen" oder "Bermutungen". So gut jeber Mensch nich Hydropath nennen barf, ber auch arzneilos behandelt, ebenso gut darf jeder sich Magnetopath nennen, der angeborene magnetische Heilkraft besitzt. Ich berufe mich auf eine Erstenntnis des Reichsgerichtes vom 7. Januar 1887, (siehe Rechtsprechung in Strafsachen, Band 9, Seite 9) wo es heißt: baß felbst ein Laie, ber sich "Somöopath" nennt, nur bann strafbar ift, wenn ber Staatsanwalt ben positiven Rache weis liefern kann, daß das Publikum auch wirklich geglaubt hat, ber Betreffenbe fei eine geprüfte

Medizinalperson". Gestütt auf biefes Erkenntnis hat auch bie Strafkammer in Aachen einen Laien, ber sich als Hombopath bezeichnet hatte, freigesprochen.

Wiesbaben, ben 6. Mai 1889.

Magnetopath Aramer."

Rohms abgegebene Erklärung an das Großt. Bezirksamt veranlaßte nun die Staatsbehörde, gegen denselben Klage zu stellen, wegen Uebertretung des § 147 Ziff. 3 der Gewerdesordnung. Wir geben nun einen Auszug aus dem Urteil: "Urteil gegen Paul J. Rohm wegen Vergehens gegen § 147 Ziff. 3 R. Str. Ges. B. hat das Schöffengericht zu Mannheim in der öffentlichen Sitzung vom 19. Juni 1889 auf Grund der stattgehabten Verhandlungen für Recht erkannt:

"Der Angeklagte Baul Rohm wirb von der Anklage eines Bergebens gegen § 147 Biff. 3 ber Gewerbeordnung

freigesprochen.

#### Gründe:

Die Thatbestandsmerkmale des § 147 Ziff. 3 der Gew. Ord. liegen nicht vor. Als Arzt hat der Angeklagte sich nicht bezeichnet. Sonach bleibt zu prüfen, ob die 2. Alternative des § 147 Ziff. 3 cit. zutressen, ob der Angeklagte sich einen ärztlichen Titel beigelegt habe, durch den der Glaube erweckt wird, der Inhaber desselben sei eine geprüste Medizinalperson. Reines dieser beiden kumulativ festzustellenden Erfordernisse liegt aber vor. Die Bezeichnung "Heilmagnetiseur" ist kein arztähnlicher Titel. "Heilmagnetiseur" in dem Sinne, wie der Angeklagte die Bezeichnung gebraucht, bedeutet einen Mann, der alle Krankheiten mittelst eines Heilmittels, nämlich des Magnetismus, heilt bezw. heilen will. Das ist begrifflich der gerade Gegensatzum "Arzt", der jede einzelne Krankheit mittels der für sie angezeigten Heilmittel heilt bezw. heilen will.

Es ift aber auch nicht erweislich, daß in irgend jemandem ber Glauben erwedt worden sei, ber Angeklagte sei eine geprüfte Medizinalperson, weil er sich die Bezeichnung "Geilmagnetiseur" beigelegt habe. Es ift in ben weitesten Rreifen bes Bolles betannt, bag bie Biffenichaft ber "Aerzte" fich neben ber Ertenntnis bes Wefens ber Rrantheiten mit ben vielfacen Seilmitteln zu beren Bekampfung befaßt, baß bie Renntnis aller dieser Heilmittel von einem "Arzt" bei ber Brufung verlangt wirb. Es ift bies insbesondere in ben Rreisen befannt, in benen ber Angeklagte feine Runben vorzugsweise fucht, b. h. ben gebilbeten und wohlhabenben Bolfeklaffen. Daraus ergiebt fic, baß bie Bezeichnung "Seilmagnetiseur" in ber oben naber beschriebenen Bebeutung gar nicht einmal geeignet ift, ben Glauben zu erweden, ber Trager biefes Titels fei eine geprufte Medizinalperfon. Denn von einem Manne, ber mit einem - bagu einem in ber Pragis ber Aerzte nahezu bebeutungelofen - Beilmittel alle Rrant. beiten beilen will und von ber Unwerdung des reichen Schapes ber übrigen völlig absieht, kann boch kaum angenommen werben, bag er eine über die Renntnis aller Beilmittel und ihrer Anwendung fich erftredenbe arztliche Brufung bestanden habe. Das Gefet verlangt aber weitergebend, daß ber Glauben mirklich erwedt worden sei, ber Träger bes fraglichen Titels fei eine geprüfte Medizinalperfon, und bas ift jedenfalls vorliegend nicht erwiesen.

Der Angellagte war bemnach von ber Anklage nach \$ 147 3iff. 3 ber Gew. Orb. freizusprechen.

(Fortsetzung folgt.)

# Unfere heutige Staats-Medizin.

Bon Dr. Georg v. Langeborff.

(Schluß.)

Den wuchtigsten Schlag führt Dr. Kreidmann durch den Rachweis, daß durch die "Deutsche Bissenschaft" (volgo Bac-

toriologio) das Ansehen und die materielle Lage des ärztlichen Standes gesunken sei. Er führt aus, daß seit 2 Jahrzehnten die gelehrten Fachmänner dasitzen, um mit ihrem Rährzehlten tinen, Agar-Agar-Rulturen u. s. w. die Geheimnisse des menschlichen Organismus abzulauschen. Durch Einspritzung von Cholera- und Best-Bazillen u. s. w., die man Tieren in den Bauch einspritzt, kommen diese Gelehrten jeden Tag zu wichtigen Ergebnissen, die sofort in alle Welt verkündet werden. Sie kommen den praktischen Medizinern zu Gesicht und Ohren, und der Arzt, der seine Zeit am Krankenbette zubringen muß, kann nicht selbst forschen, sondern ist gezwungen, die Ergebnisse der Rähr-Gelatine, Agar-Agar-Kulturen u. s. w. als Wahreheit hinzunehmen, um sich "auf dem Laufenden zu halten". Wer unberusen, selbständig frei forscht, wird in Acht und Bann erklärt. \*)

Die älteren Aerzte sind besser daran. Sie lachen über die kindische Bazillen-Spielerei; aber die jüngeren Aerzte, welche auf den Universitäten soviel von "Bazillen" hören und studiren müssen, lesen die von Bazillenartikeln wimmelnden Fachblätter, und — erlebt er dann in seiner Brazis, trot der gepriesenen Bazillenmittel, meist Unglücksfälle, so wirft er — wenn er ein ehrlicher und gewissenhafter Doktor ist, alles auf der Universität Gelernte über Bord und wird — medizzinischer Nihilist.

Stände er nun (sagt Dr. Kreidmann) konkurrenzlos da, so hätte die Sache nichts auf sich und seine Kranken kämen dabei am besten weg. Aber — er stößt bereits auf sehr wichtige Konkurrenten: Homöopathen, Naturheilkundige, Heil=Mag=netiseure, Wasserbottoren, Pfarrer Kneipp=Schüler, heilende Schäfer und kräuterkundige Frauen.

Alle diese haben, in richtiger Bürdigung des Bertes (resp. Unwertes) der Bazillen-Lehre sich unter der Parole geeinigt: "Arzneilose Behandlung der Kranken", oder auch naturgemäße Behandlung. Das große Bublikum ersatte das wie einen Zauberspruch und erkannte nur zu bald, daß die Kranken unter solcher Behandlung viel besser suhren, als unter den Händen der Allobathen.

Solche Zustände konnten natürlich nicht ohne Rückwirkung auf die Bazillen-Aerzte bleiben. Biele brechen mit dem blinden Universitätsglauben, studiren die Homöopathie, Raturheilverfahren, Hydropathie, Magnetismus u. s. w. und arbeiten als Brivat-Angestellte vielsach an Brivat-Heil-Anstalten ober bei Homöopathen und Heil-Magnetiseuren und finden, mit Beruhigung ihres Gewissens, auch das entsprechende Auskommen.

Rann man unter folden Umftänden noch Achtung vor der ftaatlichen Schul-Medizin haben?

In toleranter Beise schlägt Dr. Kreibmann vor, daß man die Bazillen-Theoretiker ruhig soll die "Deutsche Bissenschaft" betreiben lassen. In ihren Instituten mögen die obigen ihre Studien an den Tieren machen (arme Tiere!); daß praktische Gebiet aber am Krankenbett soll naturgemäß und anthroposlogisch betrieben werden.

In ähnlicher Weise, fast noch schärfer, drückt sich in der "Bhysiatr. Rundschau" (1. Juli 1897) Dr. med. Mag Böhm aus. In seinem Artikel: "Ueber die Errichtung von Lehrstühlen der Naturheilkunde", beginnt er mit den Worten:

"Je mächtiger von Jahr zu Jahr die Anhängerzahl der Naturheilmethode wächst... desto dringender erschallt von allen Seiten der Ruf nach Lehrstühlen für die R. H. W. und nach Kliniken, in denen die Kranken ihrer innersten Ueberzeugung nach, womöglich arzneilos... behandelt werden sollen".

<sup>\*)</sup> Hier in Freiburg i. B. kenne ich 3 junge Aerzte, die wegen ihrer Neigung zum Naturheilverfahren nicht als Mitglieder des ärztlichen Bereins aufgenommen worden sind.



Diefes Berlangen scheint anch immer mehr bei den diplomirten Mergten zu entstehen, benn der Generalargt Bogel brachte in ber "Münchener Medizin. Wochenschr." unlängst einen guten Artitel, der in den Schluffat gipfelte, bag die Einrichtung von Lehrstühlen für die Wasserheiltunde ein unumgangliches Bedürfnis fei. Auch in arztlichen Rongreffen hört man oft, daß die Rurpfuscherei daher rühre, weil die Aerate fo wenig von Bafferbehandlung, Maffage, Magnetismus zc. zc. verfteben.

Selbst klinische Lehrer stehen der Physiatrie (Naturheil= verfahren) nicht mehr feindlich entgegen. Brof. Ebstein in Göttingen 3. B. ift in Berga a. J. gewesen, um die Lufthütteneinrichtung tennen zu lernen und er wendet fie nun in seiner Klinik als Freiluftkur an. Auch die Dock'sche Naturheilanstalt wurde von ihm besucht. Und im Fortbildungeturs für Aerzte äußerte er, daß man gegen die Naturheilmethobe nichts einwenden könne, und daß gegen Gicht die Maffage, Bewegung, beige Baber und vegetarische Roft - über bie man nicht spötteln dürfe, besonders geeignet seien. Ihm (Dr. Cbftein) sei einmal ein Rranter, der an Bleilähmung gelitten, vorgestellt worden. Diefer gab an, daß ihm fein Arst habe helfen können, bis er zu Bfarrer Kneipp gekommen, ber ihn mit **Wass**er geheilt. Als die Zuhörer, halb spöttisch, halb ungläubig lachten, entgegnete Prof. Ebstein: "Sie lachen, meine Berren, warum follte bas nicht möglich fein? 3ch glaube dem geheilten Rranten vollständig.

Das erinnert mich an ein bei Pfarrer Kneipp vor 8 Jahren miterlebten Fall, wo ein junger Arzt, der eine Frau mit einer koloffalen Kniegeschwulft voruntersucht hatte, mir zuraunte: "Umputationsfähig!" — Run, wir wollen hören, mas Pfarrer Aneipp sagt. — "Sie werden doch nicht glauben, daß man ein Osteosarcom mit Baffer heilen tann?" mar bie megwerfende Antwort. — Run das eben wollen wir abwarten.

Als die Frau dann an die Reihe kam und Kneibb das Knie sah, sagte er einfach: "Aha, diesem Knie geben sie täglich 3 Bligguffe. So, Frau, in drei Tagen kommen Sie wieder". Als Batientin am 3. Tag wieder erschienen war, untersuchte der Arat sofort das Anie, das sich bereits gang anders präfentirte. Auf meine Frage: "Nun, was fagen Gie jest?" erhielt ich dur Antwort: "S' ist mahrhaftig bunner und weicher geworden." - Und als Rneipp dann bas Refultat fah, fagte er aufrieden: "Gut, gut, fahren Gie fo fort mit den Bliggiffen, in 3 Bochen find Sie geheilt."

Ich frage nun: "Ift es nicht hoch an der Zeit, die gesetzgebenden Rörperschaften auf solche von allopathischen Meraten aufgegebenen Fälle, ober maffenhaft burch Raturheilverfahren, wie Baffer=, Luft=, Magnetismus — und Diätkuren u. a. aufmerkfam zu machen? - In Sachsen und namentlich in!Desterreich-Ungarn denkt man bereits an solche Lehrstühle, und in Frankreich hat der Beil-Magnetismus von der Regierung, als ein gleichberechtigter Zweig ber Biffenschaft, auf allen Universitäten einen Lehrstuhl erhalten.

Bei uns in Deutschland unterftugt aber heute noch ber Staat nur die Universität& : Belehrsam = teit, nicht aber bas prattifche Beilfnftem. Fachmänner der Batteriologie find fürftlich belohnt und als Förderer der Biffenschaft angesehen worden; das ganglich Ilnpraktische ihrer Gelehrsamkeit aber wird total übersehen und das Praktische der Naturheilmethode, die ohne Bift heilt, außer Acht gelaffen.

Ich wiederhole hier somit meine oft ausgesprochene Ansicht, daß die betreffenden Landesfürsten als "Protektoren der Universitäten" ihr Machtwort aussprechen sollten, daß in allen Spitälern, Krankenhäusern und Lazareten, je ein Saal für Somöopathie, Sydropathie und Seil=Magneti8= mus eingeräumt werden sollte, um zu ermitteln,

welche Seil=Methode am Ende bes Jahres bie beften Erfolge aufweisen tann.

Meinem Gefühl nach wird sich bei der in Deutschland so überhebenden Gelehrsamfeit das Sprichwort bewähren: "Sochmut tommt bor bem Rall."

# Verschiedenes aus Zeitschriften ic.

(Voriglag zur Gerumbehandlung.) Man schreibt ben "M. N. N. aus London, 18. März: Der amerikanische Dottor Evelhn aus San Francisco hat dieser Tage der Welt eine großartige Idee mitgeteilt: er will Trunksucht durch ein Serum heilen, das er von einem Pferd gewinnt, das vorher durch alkoholische Behandlung zu diesem Zwecke gemacht worden ist. Das gewöhnlich sehr ernste "Britisch Medical Journal" schlägt dem genialen Pankee-Arzt solgende Erweiterung seiner Idee vor: "Dr. Evelyn neunt sein kostdares Serum "Equisin". Wir möchten ihm raten, das nächstemal seine Auswertsankeit der Behandlung der Thorbeit auzuwenden. Er könnte sieder ein Behandlung ber Thorheit auguwenden. Er könnte ficher ein angemessenes Serum von einem Tier gewinnen, das dem Bferd nahe verwandt ift. Es böte sich heutzutage ein reiches Felb für die therapeutische Verwendung des "Alinin", und der ge-niale amerikanische Doktor könnte mit den Vatienten beginnen, die einen Kursus "Equisin" durchgemacht haben." (Rh. K.)

#### Berbrechen wider das keimende Leben.

Berbrechen wider das keimende Leben.

"Eine unangenehme Erbichaft hat der Dr. med. Meine, welcher sich vor etwa 3 Monaten erschoß, 22 Bersonen hinterlassen, welche in den verschiedensten Gegenden des deutschen Reiches wohnen und kürzlich nach Berlin gekommen waren, weil sie sich wegen Aufsorderung zur Begehung des Berbrechens wider das keimende Leben zu verantworten hatten. Die Bershandlung sand im großen Schwurgerichtssaale unter Ausschluß der Dessentlichkeit katt. Landgerichtsrat Fritschen sührte den Korsis. Dr. Meine hat in den Zeitungen Anzeigen zweideutigen Inhalts erlassen, welche viele Leser zu der Annahme veranlaßten, daß er sich damit besasse, dienste zu leisten, welche mit harten Strasen bedroht werden. Dr. Meine soll einen großen Juhruch gehabt haben. Als die Behörde sich ins Mittel gate, erklärte Dr. Meine, daß es ihm nie eingefallen sei, den sich Melbenden verdotene Mittel geben zu wollen, er habe es ledigslich auf Betrug abgesehen gehabt. Bevor es dieserhalb zur Erhebung der Anklage gegen ihn kam, zog Dr. Meine es vor, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. — In dem Winkeleines Schrantes wurden ein Bündel Briese gefunden, welche Dr. Meine zu vernichten vergessen hatte, aus dem Inhalte giug hervor, daß die Absender unter Bezugnahme auf die von Dr. Meine erlassenen Anzeigen strasbare Zumutungen an ihn stellten. Sierin wurde die Strasthat gefunden, welche kürzlich zur gerichtlichen Erörterung gelangte. Die Angellagten gehöten den verschiedensten Ständen an. wie Murden dur gerichtlichen Erörterung gelangte. Die Angeklagten gehörten ben verschiebenften Ständen an, fie wurden zur gerichtichen Erortering gelangte. Die Angeringen gehörten den verschiedensten Ständen an, sie wurden von den Rechtsanwälten Munckel son., Sello, Wronker, Gröning, Markwaldt, Schmilinskh, Steinig, Lublinski, Knobf, Bolkmar, Fröhlich, Grasiow und Bohle verteidigt. Von den Angeklagten wurden 14 freigesprochen, 7 verurteilt. Das Strasmaß bewegte sich zwischen einer Woche und einem Monat." (Verlin. Tabl.)

#### Berurteilung zu einem Jahr Gefängnis.

Der Arzt Dr. Paul Bonath in Boffendorf wurde in seiner Gigenschaft als Raffenarzt am 18. September v. 3. von einem jungen Mäden besucht. Er hieß dasselbe unter ber Angahe, jungen Madchen besucht. Er hieß dasselbe unter der Angane, ein Rezept schreiben zu wollen, warten und schloß unbemerkt die Thilr. Darauf versührte er das Mädchen und leugnete später der ihn darüber zur Rede stellenden Mutter alles ab. Das Landgericht Freiberg i. S. verurteilte ihn am 6. Dezember zu einem Jahr Gefängnis. Gegen dieses Urteil legte Dr. P. Revision ein, welche jest vom Reichsgericht kostenpslichtig verworfen wurde, da die Schuld des Angeklagten sich als völlig begründet erwies und ein Rechtsirrtum im Vorurteil nicht aefunden werden konnte. (Neue Gefundheitswarte). gefunden werden tonnte.

#### Thaten der Bivisettoren.

Bon den Thaten der Bivisettoren berichten diese selbst nur zu gerne in ihren Fachschriften. Giner jungen Rape wurde von Dr. Theodor Jüngst ein Gift (Sedum acre) eingesprist. Er berichtet selbst darüber: "Das Tier rennt jämmerlich schreiend umher. Der Speichel fließt, die Junge weit vorge-streckt. Heftige Krämpse. Unter kläglichem Schreien ein neuer Anfall. Bei einem wiederholten Krampfanfall rollt sich das

Tier unter lautem, kläglichem Schreien herum. Söchste Atem= not. Die Atemzüge immer seltener. Jeder Atemzug von einem Schrei begleitet. Tod. Das Experiment hatte von 10 Uhr 58 Min. bis 2 Uhr 15 Min. gedauert." — E. Aronsohn unt 30 wein. ois zugr 15 wein. gedauert." — E. Aronsohn und J. Sachs haben unbetäubten Tieren Zöcher' in den Schädel gebohrt, Nabeln ins Gehirn gestoßen, teils von der Augenhöhle aus in das Gehirn gestochen. Ein Kaninchen bekam in sieben Tagen über zwanzig Nabeln ins Gehirn, die stecken blieben. Ein Hund war acht Stunden in dem verstümmelten Zustand ausgefunden."

(Deutsche med. Wochenschr. 1851.)

"Unser Kampf gegen die Bivisektion dient in hervorragendsten Maße zugleich dem Menschenschutz, denn die Abstumpfung des Gewissens durch die Tierversuche hat bereits eine Reihe von Aerzten verleitet, an ihren menschlichen Batienten zu erperimentiren! Kranke der ärmeren Volksschichten müssen als "Versuchsmaterial" herhalten. Sieht man nicht, wie Tierschinderei und Menschenschinderei miteinander zusammenhängen, weil beider Quelle die Berzensroheit (Bermann Steng).

## **Aufruf**

an alle Raturarate und Bereinsvorkande ber Raturbeilvereine, sowie an Alle, die ein Interesse an dem Fortbesteben der freien Beilfnnde haben.

Der herr Kultusminifter Dr. Boffe hat am 13. Januar b. J., ben Bünschen der herren Aerzte entsprechend, wegen Beseitigung der Rurirfreiheit und Biedereinführung des Rurpfuscherverbotes an den Ansichuf der preußischen Mergtetammern die Mitteilung ergeben laffen, daß er prinzipiell für Aufhebung der Rurirfreiheit fei.

Um indeffen das Rurpfufchereiverbot mit Erfolg durchfegen zu können, erfucht er innerhalb eines halben Jahres (alfo bis Mitte Juli) die Serren Aerzte um Beibringung thatfächlichen Materials aus den einzelnen Bezirten, aus welchem hervorgeht, ob und welche Mifftande auf dem Gebiete der Gefundheitspflege und infolge der Freigabe der Beilkunde hervorgegangen find, sowie eventuell bas Borhandensein solcher Digftande zu erlautern und zugleich zu erörtern, welche Daßnahmen zur Beseitigung berfelben nötig find.

Mus diesem Erlasse geht deutlich herbor, daß man bas, was man im Reichstage nicht erreichen würde, auf landesge= feplichem Bege burchzuseben sucht.

Um nun auch diesem neuen Angriffe auf die freie Beiltunde zu begegnen, ersuchen wir nochmals im Interesse unferer bedrohten Sache recht dringend alle Anhänger, uns in der Beise zu unterstüten, indem alle Kurpfuschereien und Beftrafungen approbirter Medizinärzte zur Kenntnis bes Rollegen Th. Siete, Chemnit i. G., Bedwigstraße 16, gebracht werden. Die eingesandten Berichte an hiete muffen ftreng sachlich fein und bom Einsender eventuell gerichtlich vertreten werden.

Der Borftand bes Deutschen Bereins ber Raturarate und Raturheilfundigen

Max Canit, Borf., Berlin C., Münzstr. 29, I.

# Kongreß der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Der Kongreß der Vereinigung Deutscher Magnetopathen sand am 2. April ds. 38. in Kassel statt. Der Korsigende, Magnetopath Rohm - Wiesdaden, eröffnete die Versammlung und dantte den zahlreich Anwesenden sir das Interesse, welches dieselben durch ihr Kommen aus Nah und Fern sür die hohe Sache des Heilmagnetismus an den Tag gelegt. — Mit verständenistinnigen Worten gab der Redner der Bedeutung Ausdruck, welche eine enge Vereinigung aller deutschen Kollegen im Gesolge hätte; er betonte ebensowohl die Sonderinteressen, die jeder einzelne an solcher Vereinigung Beteiligte genießen würde, als auch den Fortschritt, den die magnetische Seilwissenschaft in ihrer gesamten Ausdehnung und nach jeglicher Richtung gewinnen misse, wenn eine wirkliche "Vereinigung" im

wahren Sinne des Wortes unter den Rollegen zustande tame, - eine Bereinigung, beren Mitglieder einig unter fich, verbunden im festen Bertrauen auf die Unbesiegbarteit ihrer Besonnberaft, immer weiter und höher ftreben nach Bervollkommnung und Beredelung, — in welchem Streben Einer für Alle und Alle für Einen einstreten in Wort und Schrift, in Rat und That.
In solchem Sinne würde es möglich sein, der Gesamts

fache zu raschem Fortschritt zu verhelfen und ben Magnetismus nache zu raidem Fortichritt zu verhelten und den Wagnetismus und seine würdigen Vertreter bald zu jenem Ansehen zu bringen, das ihm und ihnen von Natur aus zusteht. Rur durch Einigkeit und durch festes, aufrichtiges Zusammenhalten,—Schulter an Schulter kämpfend— können jene Feinde und Hindernisse siegereich überwunden werden, die sich unserer edlen Sache noch so häusig in die Wege legen.
Ohne veriönlichen Gigennus zu verfolgen, trete jeder Mag-

Ohne personlichen Eigennut zu verfolgen, trete jeder Magnetopath ein für die Gesamtentfaltung unserer Wissenschaft. Der Lohn wird dann nicht ausbleiben für alle diejenigen, die in treuer Pflichterfüllung die Lorbeeren mit erringen, die unseres Sieges Zierde bilden werden.

"Darin," fährt der Redner weiter fort, "besteht der Kern, die Geste werden Warziniauma und dielenigen Gerren Gollegen

Seele unserer Bereinigung, und diesenigen Herren Kollegen, die meine aus den Herzen kommenden Worte verstehen, und die, gleich mir, in demselben Geiste und mit demselben Eifer einspringen für das Gesantwohl unseres Bundes, — sie ble den gleich am das Fundament zu jenem stolzen Baue, den wir heute von neuem gu bauen weiter fortfahren, und der in nicht allgu ferner Zeit, weithin fichtbar leuchten und ein Wahrzeichen für die unbesiegbare Macht und Wirkung

und ein Wahrzeichen für die unbesiegbare Macht und Wirkung bilden möge, die vereinte Kraft und festes Zusammenhalten hervorzubringen vermögen. Gerade auch bei Männern unseres Beruses, dessen Grundsesten in Rächstenliebe und Gottvertrauen, in Geistestraft und Willensstärke bestehen sollten, bedarf es gewiß nur dieses kurzen Hinweises, um voll und ganz sich durchdringen und erfüllen zu lassen von jenem Geiste, der in uns allen leben muß, und der allein uns die Wege ebnet zu Ehre, Freiheit und Wohlfahrt."

Rach diesen eindrinalichen. zum Berzen gehenden Warten

Rach diesen eindringlichen, jum Bergen gehenden Worten

schritt man zur Tagesordnung.
Rebst der Aufnahme mehrerer Heilmagnetiseure in die Ber-Rebst der Aufnahme mehrerer Seilmagnetiseure in die Bereinigung Deutscher Magnetopathen wurden die um den Seilmagnetismus sich verdient gemacht habenden Serren: 1., Magnetopath Bhilipp Walburg Kramer, Köln-Lindenthal und 2., Dr. med. Eduard Reich, Scheveningen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Als Borstand der Vereinigung wurden folgende Serren gewählt: Baul Rohm, Wiesbaden, I. Vorsigende; D. W. Ernsting, Vremen, II. Vorsigende; Freiherr A. v. Einsiedel, Wiesbaden, Schriftsührer; Ludwig Malzacher, Wiesbaden, Kassenstihrer; E. D. Heinemann, Verlin, Hans Kramer, Frankfurt a. M., G. A. L. Meher, Essen a. Ruhr, zu Beisigern. Nach Erledigung der Tagesordnung wurde ein Glückwunschscher und Dr. med. Emil Vorsignenden Dr. med. Foseph Grazinger und Dr. med. Emil Vonsigh, Magnetopathen in Wien, verlesen, welches die Anwesenden mit lebhaftem Beisall eutgegen nahmen. Man verabschiedete sich mit dem Wunsche, auf ein frohes Wiederschen Oftern 1900 in Köln am Rhein.

# Heilungs-Berichte. \*)

Ohne Liebe — kein Beil! Ohne Mitleid — kein Arzt.

Ber in sich nicht Mitleid nährt, Kennt die höhere Liebe nicht; Dadurch wird der Arzt bewährt, Wenn das Mitleid aus ihm ipricht. P. Rohm.

#### Berhinderte Operation

durch Magnetopath Schmibt = Duffeldorf.

Rach ärztlicher Diagnose litt ich an Stirns höhlenentzundung. Alle hierfür von verschiedenen Aerzten verordneten Medikamente waren ohne Erfolg, auch wandte ich

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Heilungsberichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aussiühres berichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aussiühre lichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorskommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Driginalschriftstücken. Wir werder hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn und der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Red.

mich, da ich Tag und Nacht von Schmerzen geplagt wurde, an einen Spezialarzt in Wörs, aber auch dieses war erfolglos, es wurde mir erklärt, daß ohne Operation nichts zu machen sei und ich mich dieserhalb 6 Wochen in ein Krankenhaus begeben mußte. Es freut mich nun außerorbentlich, bescheinigen zu können, daß Sie Berr Schmidt die Operation burch Ihre Behandlung unnötig gemacht haben und konstatire, daß meine Schmerzen, die unerträglich waren, nach der ersten Sibung bebeutend abnahmen und eine Entleerung von einer Menge übelriechendem Eiter aus der Nase stattsand; nach 6 weiteren Magnetisationen bin ich Gott sei Dank wieder gesund und fühle keinerlei Beschwerden mehr, auch der üble Geruch aus Nase und Mund hat aufgehört. Indem ich allen Leidenden Nase und Mund hat aufgehört. Indem ich allen Leidenden Vase und Mund hat aufgehört. Indem ich allen Leidenden den so überaus segensreich und schnell wirkenden Seilmagnetismus aufs Wärmste empfehle, spreche ich, Herr Schmidt, nochmals meinen innigsten Dant für die erfolgreiche Kur aus und gestatte gern, von diesem Zeugnis zum Heile der leidenden Menschleit Gebrauch zu machen. Zu näherer Auskunft bin ich isdazzait karait ich jederzeit bereit.

Duisburg, 27./12. 98. Belene Beff. Schützengaffe 4.

#### Lebensrettung

burch Magnetopath Joh. Rohler = Oberndorf a. R.

durch Magnetopath Joh. Kohler-Oberndorf a. N.

Meine beiden Kinder erkrankten plöklich an Diphtheritis, bei meinem sechsjährigen Knaben gesellte sich noch Luftröhrenstatarch hinzu, so daß derselbe bei seiner großen Atemnot dem Ersticken sehr nahe war, in den Erstickungsanfällen grift derselbe in der Luft herum und sein Gesicht färbte sich dunkelblau. Da nun der behandelnde medizinische Arzt konstatirte, daß in einigen Stunden der Tod eintreten würde, so versuchte ich es noch mit dem Magnetismus des Herrn Kohler. — Am andern Morgen war der Arzt sehr erstaunt und äußerte: "Was, lebt er noch?" — Herrn Magnetopath Kohler habe ich diese Lebenserettung meines lieben Kindes zu verdanken; dasselbe sowie auch mein Kleinstes ist durch seine magnetische Behandlung gesundet.

Oberndorf, 20. Deg. 1898. Dito Bofer, Bactermftr.

#### Beilnng von Aichias

burch Magnetovath 28. Rommnict = Ronigeberg.

Ich litt im Juni und Juli b. Is. an Ischias, sodaß ich nicht meine Beine bewegen konnte und mußte 6 Wochen zu Bett liegen, der Araftenanstalt unterdrügen zu können und wollte mich in eine Krankenanstalt unterdrüngen lassen. In meiner Bedrängnis wußte ich mir keinen Rat und ließ mich schließlich bewegen, mich in die Behandlung des Magnetopathen Herrn W. Kommnick hier, Drummstr. 16 II zu begeben. Bereits nach dreimaliger Behandlung dieses Herrn konnte ich das Bereits nach dreimaliger Behandlung dieses Kerrn konnte ich das Bereits werden und nach liehzehrmoliger Eur pallkördig geheilt wurde

oreimaliger Behandlung viese Hern tonnte ich das Bett ver-lassen, und nach siedzehnmaliger Kur vollständig geheilt wurde und in völligem Gebrauch meiner Beine gelangt bin. Ich habe abgewartet, ob nicht ein Rückfall meines Leidens eintreten würde und da dieses dis zur Zeit nicht geschah, sühle ich mich gedrungen, genanntem Herrn meine größte Dantbar-keit zu bekunden, indem ich allen Leidensgefährten auf diese Behandlungsart ausmerksam mache.

Rönigsberg i. Br., 25. Juli 1894.

Guftav Raslowsti, Beidendamm 31.

#### Dantfagung.

Herrn Magnetopath Conrad Pipping=Köln a. Rh.

Serrn Magnetopath Conrad Bipping-Köln a. Rh.
Seit sechs Jahren litt ich an totaler Nervenschwäche mit periodischen Nervenkrämpsen, sowie äußerste Blutarmut und Bleichsucht. Bei vielen Herren Aerzen habe ich Hilfe gesucht, aber keine gesunden. Ich war so elend geworden, daß ich meine Hausarbeit nicht mehr selbst verrichten konnte und hatte an niegends mehr Lust und fast gar keinen Uppetit. Jest bin ich Gott sei Dank, vom Seil-Wagnetopathen Herrn Conrad Bipping in Köln, Limburgerstraße 1, durch den Heilmagnetismus aufs gründlichste geheilt worden, wofür ich auch Ihm für seine große Mühe, die er sich mit mir gegeben hat, meinen besten Dank ausspreche, und Ihn allen ahnlich leidenden Frauen auf Wärmste empfehle.

Röln, den 24. März 1899.

Frau Sub Beter Riemanns, Dent, Uhrbanftrage 3.

#### Innere Ropfeiterung geheilt

durch Magnetopath Littfact = Dortmund.

Geehrter Berr Littfact! Schon ziemlich lange ift es her, daß Sie mich als gesund entlassen haben. Sie werden wohl ftaunen, daß Sie gerade

jest von mir diesen Brief erhalten, ich wollte nämlich erft ab-warten, ob meine Gesundheit von Dauer sein würde, denn gewarten, ob meine Gesundheit von Dauer sein würde, denn gerade eine solche Krankheit, wie ich hatte, mußte erst ausprobirt werden. Run, Herr Littfack, muß ich Ihnen aber doch zu meiner größten Freude bestätigen, daß ich von der inneren Kopseiterung, woran ich lange Zeit gelitten habe und auch bereits schon einmal operirt worden din, don Ihnen und Ihrer von Gott gegebenen magnetischen Kraft in 11 Behandlungen vollständig geheilt din. Mit wahrhaft gutem Gewissen gebe ich Ihnen diese Bescheinigung, da es jest bereits über ein halbes Jahr her ist, als Sie mich gesund entlassen haben und dis heute noch nichts gemerkt habe. Weinen Dank können Sie versichert sein und sollte ich irgendwo merken, daß jemand krank ist, so werde ich alsdann Ihr magnetisches Geilversahren bestens empsehlen. beftens empfehlen.

Frau Carl Bedmann, Oberaden b. Linnen a. d. Lipbe.

#### Hautansschlag, verursacht durch Impsvergiftung.

Geheilt durch Magnetopath C. Grawitschtie Saalfeld a. S.

Ich erfülle allerdings nur einen kleinen Teil der Pflicht, wenn ich Ihnen hierdurch den tiefgefühlten Dank für die gute Wirkung Ihrer magnetisch-diätetischen Behandlung sage. Seit dem 13. Lebensjahre litt ich — z. 3. 22 Jahre alt — an einem lästigen Hautausschlage, der nach ärztlicher Fest stellung durch Imperaturallen generungen vorunschen worden und sich vom Oberarm allmählich über den ganzen Körper ausdreitete. Alle bisher angewandten Mittel vermochten nicht im geringsten mein Leiden zu bessen, sondern trugen eher zur Berschlimmerung desselben dei. Ihre beilmagnetische Behandlung hat geradezu Bunder gewirkt. Bei jeder Magnetisation spürte ich die wohlthuendste Heilmitung, was auch mein Kollege, Herr stud. med. Arthur Schulte-Berkendors, dessen Rervenleiden Sie in ziemlich kuzer Zeit beseitigten, bestätigt hat. Die in der Haut abgelagerten Fremdstosse schieden sich zusehends aus, sodaß ich nach verhältnismäßig kurzer Zeit völlig gesund geworden din, was auch der von Ihnen angevordneten vegetarischen Diät mit zuzuschreiben ist.

Für die liebenswürdige Pflege, die Sie mir während meisnes dortigen Aussenthalts haben zu Teil werden lassen, spreche ich noch ganz besonders meinen herzlichen Dank aus und verssichere Ihnen, daß ich Ihrer stets dankbar gedenken werde.

Mit aller Hochachtung und Liebe Ihr ergebenster Weheilt durch Magnetopath C. Grawitichti= Saalfeld a. S.

Leipzig, Albertftr.

Arthur Beber, stud. med.

# Büchertisch.

Alle bei uns eingegangenen Werte werden in diesem Teil aufgeführt. Besondere Besprechung ersolgt nach unserem Ermessen. Ruckendung der eingegangenen Werte findet unter keinen Umständen statt.

Müdblide und offene Worte über die Errungenschaften der Medizin im nennzehnten Jahr= hunderte von Primararzt Dr. Josef Hermann in Wien. Berlag von Chuard Feitinger, Teichen-Leipzig. Preis 1 Mf.

Mit gerechtem Staunen wird jedermann die Schrift dieses ehrlichen, unerschrockenen Arztes lesen. Auf eine dreißigjährige Brazis an dem Krankenhause Wieden zu Wien gestügt, entrollt der ehrwürdige Versasser ein umfassendes Vild seiner gesammelten Ersahrungen. In schlichten, vortresslichen Worten nimmt er gegen die Folgerungen der modernen Bakteriologen, gegen die Impfung, gegen die Serumbehandlung in entschiedener Beise Stellung. In überzeugender Art klärt er den Leser darüber auf, daß es weder eine Butkrankheit (Lyssa) noch eine konstitutionelle Sphilis giebt. Dr. Hermann besindet sich mit seinen Anschaunngen in vollem Gegensas zu den Universitätsdoktrinen der ärztlichen Wissenschaft. Er berust sich bei seinen Behauptungen auf die während eines Menschensledens gesammelten vraktischen Ersahrungen in der Klinik des Wiedener Krankenhauses. Speziell an Sphilis hat er über 30,000 Batienten in Behandlung gehabt Dr. Hermann besitzt ein zu subtiles Gewissen, eine zu ausgeprägte eigene Meinung und — daraus hervorgehend, — einen zu geringen Untoritätsglauben, um der Orsenklichtet seine Ueberzeugungen vorenkhalten zu können. Grauen erregt seine Ueberzeugungen vorenkalten zu können. Grauen erregt seine Vebandlung über die Quecksilberkuren, welche er sür all die Leiden verantwortzlich macht, die man fälschlicherweise der Syphilis zuschreibt. Verlassen von seinen Standesgenossen, verfolgt von der Schule und vom Katheder, übergiebt er die wertvollen Erzechale und Mit gerechtem Staunen wird jedermann die Schrift diefes

rungenschaften seiner Beobachtungen der Allgemeinheit, unbestümmert um den haß, die Angriffe, die er sich zuzieht. Hut ab vor dem wackeren überzeugungstreuen Mann!

Ber einen Blick hinter die Koulissen wersen und ersahren will, wie ein vielseitig erprodter, hervorragender Kliniker über die jezigen "Errungenschaften" der Medizin urteilt, der nehme die jezigen "Errungenschaften" der Medizin urteilt, der nehme die jezielnde Brochüre zur Hand. Er wird sich wundern, mit welchen Keulenschlägen der Doctor medicinae und Primararzt gegen die moderne medizinische Schule vorgeht. Bir vermögen den Bunsch: vivat sequens, nicht zu unterdrücken und freuen und der Bundesgenosenschaft und erwachenden ehrlichen Einssicht im seinblichen Lager. ficht im feindlichen Lager.

#### Brieftaften.

Frau A. W. in D. Ob das englische Gesetz die Ausübung des Heilmagnetismus gestattet, ist uns nicht bekannt, vielleicht könnte einer unserer Leser hierüber Ausschluß geben.

W. v. S. Hämorrhoiden nenut man einen frankhaften Austand der Gene. guldenen Aber. Durch Erweiterung und Dessand der Gesäsmündungen am After sondert die Katur Blut oder einen mit Blut gemischen Schleim aus, auch können sich blinde Hämorrhoiden bilden, das sind solche, bei denen sich auf der Außenseite des Afters Anoten einstellen, welche oft sehr schmerzhaft sind. Bei Frauen hat man statt der verhaltenen Menstruation eine Blutausleerung aus den Mastdarmgesäßen, sowie auch durch Erbrechen entstehen sehem. An Schmerz des Unterleibes, des Magenmundes, der Leber, der Teile um den Rabel Leidende erhalten Erleichterungen beim Abgange von Blut nach unten. Rach übermäßiger Hämorrhoidalausleerungen entstehen große Schwäche und Gessahr, die um so größer wird, wenn der Kranke die Eslust verliert. Aber auch ein zu geringer Blutabgang oder eine gänzliche Berhaltung desselben verursacht verschiedene Krankheiten. Die Hämorrhoiden werden durch verschiedene Ursachen hervorgerusen; vor allem sind Seelenschmerz, Kummner, Sorgen 2c. gerufen; vor allem find Seelenschmerz, Kummer, Sorgen 2c. sowie auch zu wenig Bewegung in frischer Luft Erzeuger dieses Uebels. Aus dem Borgenannten können wir ersehen, daß die Heilung vor allem viel Bewegung im Freien bei gesunder, stauerstoffreicher Luft, Sebung des niedergedrückten Gemüts und innere Zufriedenheit erfordert. Die Diät sei eine leichts verdauliche, man genieße wenig Fleisch, mehr Pflanzenkoft,

Obst, und solche Speisen, welche bie Berbanung förbern. Darmeinläuse mit lauwarmen Baffer und Ganzbaber werben ebenfalls zur Erleichterung und Heilung beitragen. Bei hart-näcligen Leiden suche man jedoch Silfe bei einem ersahrenen Magnetopathen oder Naturarzt, wende aber um Gotteswillen feine gifthaltigen Mittel an, sonst könnte das Hämorrhoidalleiden in Darmtrebs 2c. ausarten.

#### Unnoncen.

#### Internationale Blätter für Spiritismus.

wiffenschaftlich, volksverftandlich geschriebene Beitschrift.

Salbjährlich 2 Mt. ) bei direkter Zusendung.

Brobenummer gratis nub franto.

Berlag: Franz Müller, Leipzig, Dufourstraße 14 B.

# Reformblätter

Monatsschrift für alle gesundheitlichen Reformen.

Redaktion: Wax König-Hannover
bringt Originalartikel und wissenschaftliche Aufsätze — zum Teil illustrirt — aus der Feder bedeutender hhgienischer Schriftskeller und Aerzte und erscheint am 5. jeden Monats in elegantem Umschlage. Abonnementspreis: bei jeder Vostanstalt pro Jahr M. 2.00, franko von der Expedition M. 2.25. — Probenummern gratis und franko.

# Neue Metaphysische Rundschau

🖹 Monatsidrift.

in welcher enthalten ift Archib für Biomagnetismus;

Rundschau für Uftrologie; Theosophisches Forum; Bhreno-logische Rundschau; Metaphhische Bücherei.

Serausgegeben von Baul Billmann, Berlin-Behlenborf, Professeur hon. à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris. Bezugspreis 6 Mf. halbjährlich.

#### Mitalieder der Bereinigung Deutscher Magnetopathen.

Berlin S. Ernft Otto Beinemann, Schleiermacherftr. 14.

Berlin - Zehlendorf. Baul Billmann, Barkkt.

Bremen. D. W. Ernsting, Wall 199. Caffel-Wilhelmsbobe, S. Gogmann.

Dortmund. Rarl Roettchen, Rampstr. 105. Dresben. Wilh. Reffel, Marichallftr. 19.

Duisburg. Rarl Bofthaufen, Hoheftr. 31. Düffelbort. S. Schmidt, Sumboldftr. 86. S. Seibel, Kurfürftenftr. 46.

**Effena**. Ruhr. G. A. L. Meyer, Selmaftr. 25. Frankfurt a. M. Hand Kramer, Prann-

beimerftr. 25. Freiburg i. Baben. Beinrich Jangen,

Ratharinenftr. 2. Dr. Georg von Langsdorff (nicht prattizierend).

Görlig. Bernhardt Richter, Konsulstr. 56. Gößlingen b. Rottweil. Jakob Schwarz. Sicht a. DR. Aller Stemmler, Emmerich-Josephstr. 16.

Roln - Lindenthal. Bhil. 28. Kramer, Theresienstraße 160.

Köln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohen-

ftaufenring 36. A. Blath, Hanjaring 34. Konrad Pipping, Limburgerstr. 1. Anton Bertram, Limburgerstr. 1.

Gottfried Deus, Sobenftaufenring 19. **Ronkanz** a. B. F. J. Hering, Scheffel= ftrake 2.

**Leipzig.** Gustav Dittmar, Leplaystr. 9. **Mainz.** F. A. Fick, Kirchplat 10.

Oberndorf a. N. J. Rohler.

Paramaribo, Holl. Guiana. Ludwig Albert.

Scheveningen, Solland. Dr. med. Eduard Reich, Billa Cabina, nicht prattizirend.

Stuttgart. Rarl Ragel, Buchfenftr. 20a. 20. Fint, Chriftofftr. 17.

Bien IX. Dr. med. Josef Grabinger, Porzellangasse 37.

Bien VII. Dr. med. Emil Bönisch, Mariahilferstr. 108.

Biesbaden. Ludwig Malzacher, Querstr. 3. Frh. A. v. Ginsiedel (nicht praktizierend). Baul Rohm; Bertretung: Frau S. M. Baumeister, Elisabethenstr. 29.

Außerdem find Abonnenten unferes Blattes folgende Seil-Maanetiseure:

Mitenburg. R. Lichtenftein, Marschallftr. Berlin. Willy Reichel, Röthenftr. 26.

Berlin C. Franz Reuter, Neue Schon-hauserftr. 4 I.

Bielefeld. G. Buffiect, Delmühlenftr. 10. Duffeldorf. & Tormin, Sternftr. 20 a. Ernft Pfannftiel, Blumenftr. 14.

Dortmund. Abolf Littfack, Fleischmarkt. Franziska Röttchen, Kampstraße 105.

Duisburg-Sochfeld. 3. Rremer, Banbeimerftr. 74.

Detmold. Karl Huter, Elisabethstr. 37. Gffen a. R. S. Halfmann, Rheinischeftr. 9. Urnold Fuchs, Brauerftraße 1.

Glauchau. E. B. Schäfer, Druckergaffe 4. Jarifchan b. Striegau. August Mende. Riel. Richard Idel, Schauenburgerftrafe 23 a.

Rlingenthal i. S. Eduard Müller. Königeberg. 28. Kommnick, Drummftr. 16. Leipzig. Baul Schröder. Affiftenten: 2. Corbes u. J. Müller, Löhrftr. 2.

Löbtau bei Dresben. F. Janson, Bilsdrufferstraße 23.

Mannbeim. F. Geife, S 1, Rr. 8.

Münden. Th. Diefel, Bertretung: Frau Rarol. Maurer ; Herz.=Wilhelmsftr. 29. Beise, Schleißheimerstr. 8.

Rürnberg. Wilh. Weber, Ludwigftr. 60. Oldenburg. Frau Annaliese Bagner, Saarenftr. 29.

**Pforzheim.** Ludwig Strieder.

Roftod. Friedr. Nebert, Stranbftr. 63. Saalfeld a. S., C. Grawitschti, St. Graba 52.

Salzburg. Edm. Blechinger, Klampferer-ftraße 3.

nttgart. Frl. A. Ofterberg, Kron-prinzenftr. 11. Stuttgart.

Strafburg i. E., M. Luttenbacher, Alter Fischmarkt 26 I.

Bien IX. Dr. med. Robert Schmidt. Hebragasse 9.

Bellhotten, Bost Tischlowis a. E., Böh-men. Gust. Ab. Barthen.

Zittan i. S. Dr. med. Abolf Schlesinger. Bürich III. J. Hartinger, Militärftr. 75
— IV. J. U. Rietmann, Relfenftr. 7.

Herausgeber: Paul Rohm, Magnetopath in Wiesbaden. Berantwortlicher Redakteur: 3. Ebel, Biesbaden. Druck und Berlag: Ebel'iche Buchdruckerei, Biesbaden, Schutenhofftr. 3. **Preis** halbjährlich 2 Mark prän. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 kr. Einzel - Nummer 50 Pfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Pfg.

**Retlamen=Preis** für die zweifpaltige Betitzeile 50 Bfg.

für

# Heil-Magnetismus.

# Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Beftellungen, Geldfendungen, Beiträge und Correfpondenzen

find an den Berlag: Gdel'iche Buchbruderei in Biesbaben, Schiibenhofftrage 3, ju fenden.

Rachbruck ift nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungslifte Rr. 8438.

Nummer 9.

Wiesbaden, Juni 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Ueber Bertrauen und Seilung. Das Seilen. Wissen und Wirken. Kämpse und Siege von den Bertretern des Seilmagnetismus. Ein Sieg über die Allopathen in Freiburg i. B. Berschiedenes aus Zeitschriften z. Freisprechung eines Homöopathen von der Anklage des § 147 J. 3 d. G.D. Roheit eines Studenten. Antwortschreiben des Herrn Dr. med. Ed. Reich. Heilungsberichte. Berhinderte Operation. Heilung einer schweren Gehirnhautentzündung. Heilung eines Seelen- und Gemütsleidens. Lebensrettung durch Heilmagnetismus. Dankschreiben. Beilung von Knochenhautentzündung. Berhinderte Operation. Büchertisch. Briefkaften. Annoncen.

Es giebt bestimmte Versönlichkeiten, welche phhisch, andere jedoch, welche magisch ihre Mitlebenden überragen. So wie im Weltall der kleinere Planet von dem größeren angezogen, beherrscht wird, so wird der magisch Schwächere von dem magisch Stärkeren angezogen, beherrscht; jener ist in der Lage, von diesem etwas Immaterielles in einer sit uns unbegreislichen Art zu empfangen: — Kraft. Und diese Kraft nimmt Einsluß auf die Verfassung der Seele des magisch Schwächeren und bringt in derselben vorübergehend oder andauernd gewisse Abanderungen hervor, welche durch mancherlei Erscheinungen zum Ausdruck gelangen, je nach Umständen wohlthuend, heilend wirken oder gegenteilig sich verhalten."

# Ueber Vertrauen und Heilung.

Bon Dr. Emil Boenisch, ausübenber Arzt in Bien.
(Alle Rechte vorbehalten.)

"Ohne Glauben, ohn' Bertrauen Gleicht der Meusch dem schwanken Schiffe Ohne Segel, ohne Steuer. Beute jedem Ungeheuer Kann's zerschell'n an jedem Riffe. Rie wird so sein Ziel er schauen."

Das Bertrauen ist ein göttlicher Funte, in bes Menschen Bruft gelegt, um ihm in ben Wechselfällen bes Lebens festen Halt zu bieten.

Dem tieferstehenden Tiere, das nur in unbewußtem Naturbrange als Spielball der wechselnden Greignisse vertrauenslos dahinlebt, mangelt diese Fähigkeit.

Schon beim jugenblichen Menschen fängt das Vertrauen an bemerkbar zu werden, sobald er sich aus seiner Sinnenwelt zum Urteilen über die Dinge um ihn her, über sich selbst und sein Verhältnis zur Außenwelt erhoben hat. Er schließt dann vernünstigerweise aus der offenbaren Gesetsesmäßigkeit der Vorgänge auf die verborgene, aus der bekannten auf die umbekannte; er zeigt Vertrauen zu der ihn umgebenden und zu seiner eigenen Natur, er giebt zulet Selbstvertrauen kund.

Ein mit Selbstvertrauen ausgerüsteter Mensch wird sich in allen Lebenslagen ruhig und wohlgemut verhalten und sich surchtlos den geheimnisvollen Naturträften überlassen, die der große Naturbeobachter in seinem "Faust" folgendermaßen schilbert:

"Bie alles sich zum Ganzen webt! Gins in bem andern wirkt und lebt! Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Simer reichen! Mit segenduftenden Schwingen Vom himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all das All durchklingen!

Er wird sich bem selbstthätigen Lebenswalten anvertrauen, das ihn gebildet und in ihm fortwirkt; er wird auch durch Ersahrung und Schlußsolgerung diejenigen Regeln und Gesetz zu sinden trachten, nach welchen er leben muß, um den Lebenszweck, die größtmögliche, allseitige Vervollkommnung und Veredelung, zu erreichen, um vor hemmenden Krankheitsgefahren und Krankheit gesichert, um gesund zu bleiben und wird sich diesen Naturgesehen in seiner gesamten Lebensführung verständnisvoll anpassen, er wird naturgemäß leben.

Dazu bedarf er neben reichen Kenntnissen durch Raturbeobachtung der Urteilsfähigkeit eines gesunden Hausverstandes und besonders eines lebendigen Naturgefühles, was aber durch einen Schwulft unverdauten Schulwissens nicht gefördert, sondern eher unterdrückt und verkünstelt wird, wie es uns die tägliche Erfahrung weist. Vielmehr erreicht er dieses Ziel durch regen, unausgesetzten Verkehr mit der freien Natur in Wald und Feld, in Thal und Berg, zu Lande und zur See.

Erkennt er die Gesetze der natürlichen Lebensweise, und erkennen und darnach handeln ist stets gleichbedeutend, so erhält er sich bei voller Gesundheit, Lebensfreude und Leistungsstähigkeit und wird glücklich, verhältnismäßig wenigstens glücklich, weil sich ja volle, wahre Glückseit erst aus dem Heile

Aller ergeben konnte. Der englische Dichter Aler. Bope\*) fagt hierüber fo fcon: "Gludfeligfeit befindet fich nirgends,

wenn sie nicht überall ist.

Auch bas ichlugrichige Gefet zwischen Wiffen und Ronnen, Wiffen und Hanbeln, wonach erkennen und barnach handeln fiets gleichbebeutend fein follte, beschränkt fich felbstverständlich auf bas richtige Erkennen und Konnen binfichtlich Zweck und Mittel. Alle, alle Menfchen ftreben nach Glud und irren nur fo häufig in ben Mitteln jum Glude. Go ift es auch mit ber Gefundheit, jenem Biele und Mittel jum Glude, be-

Erkennt der Mensch hierbei die Gefete des Lebens nicht, findet er hier nicht den richtigen Weg, was so oft, ja zumeist ber Fall ift, so erleibet seine Gefundheit und baber auch fein Gludesgefühl verschiebenartige Störungen; er wird burch fein Uebelbefinden in Krantheitsnöten ängstlich, zweifelnd, schwankend, schwach, seine Handlungen werben ziellos, er klammert sich, anstatt ber unfehlbaren Ratur zu vertrauen, an jebe, noch fo verkehrte und mahnwitige Meinung seiner Umgebung an, er verfällt gar in ben Wunderglauben und nimmt in feiner Angstqual und Berzweiflung zu ber Zauberei von Seilmitteln, zu ben Trug. und Wahngebilben ber Giftheiltunde, ben Arzeneien, seine Zuflucht, wie wir es auch bei dem vertrauenslosen Tiere feben, daß es in ber Angst haltlos gerabeaus in fein Berberben bineinrennt.

Die Natur ift unfehlbar, nämlich in ihren Gefeten, namentlich auch in Erhaltung und Wiebererlangung ber Ge-

fundheit; fehlen kann aber ber Arzt.

Daber fagt auch fo wipig Rouffeau: "Wenn bie Wiffenicaft ber Arzeneien gut ift und nur ber ausübenbe Arzt gefährlich, so möge ja nur die Wissenschaft allein kommen, benn, so oft fie mit dem Arzte kommt, läuft man Gefahr, von der Wiffenschaft nichts zu merken, dagegen vom Arzte bas Schlimmfte zu erleiden, gelinder gesagt, mehr Schaden vom Arzte, von der Runft bes Arztes, als Nugen von ber Wiffenschaft.

Was ist also zu thun? Der Kranke muß sich zum Selbstvertrauen emporarbeiten. Gine Stute babei ift bann aller-

dings ein vernünstig vorgehender Arzt.

Arzt ift aber jeder, ber die Kähigkeit jum Beilen besitt. Dies sprach Bismard so groß und mahr aus, als es fich barum handelte, ob die Ausübung der Beilfunde frei, ober wie bei uns, in Retten gefchlagen fein folle. Damals that er ben für die magnetische Beilweise so paffenden, bentwürdigen Ausspruch: "Wem Gott bie Fähigkeit gegeben hat, Kranke zu heilen, bem barf keine Polizei sie rauben."

Der Kranke muß sich vor Allem felbst finden und, im Bertrauen zur Allmutter Natur, Bertrauen faffen zur eigenen

Natur-Heilfraft, zu sich felbst. Besitzt er einmal bieses Selbstvertrauen, so wird er auch, wenn die Beilung überhaupt im Bereiche ber Möglich. keit liegt, burch die magnetische Behandlung sicher gefunden. Ueber biefe Möglichkeit, burch Selbstvertrauen Rrant. heiten zur Heilung zu bringen, hat J. Kant\*\*) eine eigene Abhandlung geschrieben, die er an hufeland übersandte.

Wegen ber Notwendigkeit bes Bertrauens zur Heilung wird icon von Jefus, ber fich bei feinen Beilungen ber magnetifchen Behandlung bebiente, berichtet, bag er großes Gewicht barauf legte, benn immer ermahnt er die Kranken jum Bertrauen und fpricht zu ben Geheilten: "Dein Glaube hat Dir geholfen."

Ganz befonders aber ift bas Bertrauen beshalb nötig, damit der Kranke bis zu Ende, bis die Heilung vollendet ist,

\*) "Happiness..... is no where to be found, or evry where" "Man" 4,16.

ausharre. Ich erinnere ba an ben so wichtigen Ausspruch "Wer ausharret bis an bas Ende, ber wird felig werben."

Die vorzeitige Unterbrechung ber Behandlung aus Mangel an Vertrauen war schon häusig Ursache des Wißlingens der Heilung. Denn die magnetische Behandlung besteht ja in Anregung der Selbstheiltraft des Lebenden auf die dentbar einsachte, zwecknäßigste, mildeste, gefahrloseste Weise, ohne schwächende, zerstörende Gifte und lästige Umständlichkeiten allerbings nur — burch einen gefunden, willensträftigen, baju geeigneten Denichen, beren es in hinreichender Angabl giebt.

Für bie mit langwierigen Rrantheitsformen Behafteten nun bas Ausharren und Vertrauen beshalb befonbers wichtig und notwendig, weil biefe schon von Haus aus, ober burch Erwerbung eine minder empfindliche Ratur befigen, benn soust ware ihre Ertrantung, die aus einer frischen, aber nicht zur vollen Entwickelung gelangten Rrantheitsform ent. standen ist, nicht langwierig geworden. Solche Kranke brauchen nun eine fortgefette, größere ober geringere Anregung burch ben Argt, um den Beiltrieb zu weden, ju unterhalten und

bie Beilung zu beschleunigen.

Dies bauert, wenn es auch bei magnetischer Behandlung wunderbar schnell vor sich geht, immerhin eine gewisse Zeit, in welcher die Natur die krankhaften Veränderungen im Rörper wieder gut macht, die abgelagerten Krankheitsstoffe auflöft, unschäblich macht und zur Ausscheibung bringt, alfo ben gangen Rorper grundlich reinigt und burch Bellenneubilbung verjungt. Alles Geichehen in ber Welt ber Erscheinungen ift eben an die Zeit gebunden und auch die Heilung ist ein Ge-Schehen, ift baber von einer gewiffen Zeit abhangig, bie fie ju ihrer Bollenbung braucht und tritt bei magnetifcher Behandlung sicher ein, wenn sie überhaupt möglich ift.

Deshalb barf ber Krante von ber Natur und von ber naturgemäßen magnetischen Behandlung nichts Unmöge liches, kein Wunder verlangen, sondern muß ruhig und gebulbig abwarten, bis die Zeit der Heilveranderungen erfüllt ift. Denn alles in ber Natur und auch die Beilung geschieht nach bestimmten Gefeten, von benen uns freilich noch fehr

viele unbekannt und verborgen find.

Manche aber glauben, man konnte die Natur zwingen, fie muffe die Heilung so ober so, in dieser ober jener Zeit-bauer zustande bringen. Diese Ansicht ist besonders bei ben Vertretern ber Giftheilfunde verbreitet. Sie behandeln bie Natur wie einen Gefangenen, den man burch Folterqualen und grausame Mißhanblungen sich gewogen machen und zu einer wohlthätigen Beilbewegung zwingen möchte. Zwang und Bergewaltigung kann aber nie etwas wahrhaft Gutes entstehen, fondern werden höchstens verschiedene überfturzte Abwehr-Bewegungen zustande tommen.

Denn nur in völliger Freiheit und Ungestörtheit, unter bem Walten bestimmter Lebensgesete, tann bie Ratur ihr ebles Heilwerk vollbringen. Das Leben selbst stellt ja schon eine Beilung, eine fortwährenbe Reinigungs. und Gefundungs. arbeit bar und mas man Krankheit nennt, ift eigentlich eine Art schneller Selbstheilung, herbeigeführt durch ein verstärftes Leben.

Jebe Krankheit, b. h. nach unserem Berständnisse, jede von der Natur angeregte Reinigung kann von felbst, durch das gewöhnliche Leben allein, zu Ende geführt werden, vorausgesett, baß sich ber Kranke mahrenb ber Beilungszeit in

naturgemäßen Lebensverhältniffen befindet.

Bei sogenannten Zerstörungsfrankheiten, wie z. B. Schwindsucht, Krebs und anderen bosartigen Neubildungen sowohl, als auch verberblichen Eingeweibe-Erfrankungen und Gewebsentartungen, sowie bei allen den schlimmen Folgeübeln, die sich aus dem gesamten verkehrten Thun und Laffen des Alltagstreibens im Effen und Trinken, in Ruhe und Arbeit u. f. w. ergeben — wobei bas Zusammenwirken aller biefer schäblichen Ginflusse fo oft in Schlagfluß und bgl. ausmunbet — ba hängt freilich bie Heilung, wenn eine folche überhaupt

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bon der Macht des Gemüts des Menschen, über seine trankhaften Gefühle durch den bloßen festen Borsak Meister zu sein." Ein Schreiben an Chr. B. Hufeland über dessen Buch: "Die Kunft, das menschliche Leben zu verlängern."

möglich wäre — z. B. bei Krebs u. bgl. — bavon ab, ob schon soviel von lebenswichtigen Eingeweiben zerstört ist, baß ber Mensch mit bem Reste noch am Leben zu bleiben vermöchte.

Da nun aber naturgemäße Lebensverhältnisse unter ben jetigen Menschen beinahe nirgends vorhanden und schwer und selten herbeizuführen sind, so ist die Natur des Kranten allein zu schwach, um die Hindernisse, die hemmungen und Stauungen im Körper, welche sich aus diesen niedrigen Verhältnissen erzgeben, zu beseitigen. Sie bedarf daher zur Vollendung der Heilung der Anregung durch einen anderen, gesünderen Menschen, was eben durch die naturgemäße magnetische Behandlung stattsindet.

# Das Heilen. \*)

Mit Borbedackt mähle ich als Titel nicht die Wörter "Heilkunst" oder "Heilmissenschaft", denn das "Heilen" besorgt in allen Fällen der Kranke selbst, solange in ihm noch die zur Ausstoßung fremdartiger Slemente erforderliche Lebens, kraft existit. Ist diese erlahmt, so hilft alle Kunst und Wissenschaft nichts! Demnach giebt es thatsächlich beim Heine "Kunst"; höchstens die "Wissenschaft", daß sämtliche Aerzte und namentlich die Aerzte der alten Schule, in Bezug auf das "Heilen" sehr unwissend sind. Solange trogalen Sezirens, Prodirens, Viviseztens noch nicht gefunden worden ist, welche Funktionen des Körpers einzelnen großen Organen, neben Herz, Lunge und Verdauungsorganen, zuzuschreiben sind; — so lange man nicht weiß, wo viele Sestrete des Körpers in demselben behufs seines Ausbaues erzeugt werden, so lange kann doch niemand ehrlich der Wahrbeit gemäß sprechen: "Ich will heilen!" Wer eine complizirte Maschine nicht vollkommen kennt, beherrscht solche nicht und schadet durch einen Singriff in dieselbe.

Dies gilt bei ber Mechanit; — warum sollte es nicht gelten bei ber feinst ausgeführten Maschine, bem menschlichen Körper?

Gludlicherweise beginnen bie Menschen einzusehen, auf wie schwachen Füßen bie alte Schul-Medizin fteht und beshalb nimmt es immer mehr überhand, daß dieselben fich benjenigen Aerzten zuwenben, welche bas Bestreben haben, nicht birekt zu beilen, sondern lediglich die bestehende Lebenstraft in ihren Bemühungen ju unterftuben. Dies ift ber Grund, weshalb bie Somoopathie, bie Bafferheilfunde, bie Suggestions. therapie, ber animalische Magnetismus jum Aerger ber alten Schulmediziner fich so wunderbar schnell verbreiten und lettere, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, zu den äußersten Rampfmitteln treibt, freilich mit der Berficherung, sie arbeiten nicht für ihren Gelbbeutel, sonbern für bas Bohl ber Mensch. heit. Nach bem Grundsate: "Bore Alles und bas Befte be-halte" gebe ich in folgendem einen Bericht über das in letter Beit in Amerita und England immer weiter fich verbreitenbe: "Beilen burch ben Willen" "burch getfligen Ginfluß 2c." Der Artitel ift burch einen bewährten, unter bem Pfeubonym "Questr vitae" fcreibenben Spiritualiften verfaßt und in "Light" Rr. 952 v. 8. April veröffentlicht.

#### Beilen durch Geistestraft!

Ein Interview mit Dr. Ch. B. Batterson.

Das merkwürdigste Tagesereignis in Bezug auf Pjychismus ist das Heilen und bessen schnelle Verbreitung, durch die Einwirkung der Gedanken, sei es unter der Bezeichnung: "Geistige Wissenschaft", "Geistiges Heilen", "Metaphysische Heilmethode", oder "Christliche Heilslehre." Dr. Ch. B. Patterson war so freundlich, einige Mitteilungen über das System zu geben, welchem er folgt und über bie Verschiebenbeit, welches es mit Autosuggestion und Suggestion bat.

Dr. Patterson geht von ber grundlegenden Basis aus, daß es notwendig sei, dem Patienten die Erkenntnis beisubringen, daß eine Sinheit bestehe in der alles durchdringenden Lebenskraft, der Einheit, deren Identität mit der echten Bernunft und der Thatsache, daß der Patient ein Teil dieser Sinheit sei. Insoweit, als der Mensch diese Sinheit mit dem universellen Leben erkennt, und sein Geist sich dessen Sinsus auf ihn selbst erschließt, empfängt er auch solchen Sinsus, solche Sinwirkung.

Der Mensch geht meistens von ber Annahme aus, daß sein Geist lediglich mit der äußeren Welt in Berdindung stehe, weil seine Borstellungstraft meist diese Welt ihm vorsührt. Aber der menschliche Geist ist ein doppelter; und der innere Geist tann sich auf das alles durchdringende Lebensprinzip beziehen, worin er wurzelt, so, wie der äußere Gelst in der äußeren Welt seine Thätigkeit äußert. Dr. Patterson versichert seinen Kranken, daß, sobald sie ihre Gedanken auf diese innere Krastquelle richten, sie auch Krast aus dieser ununendlichen Quelle zu ziehen vermögen und zwar vermittelst Nachdenken (Meditation).

Nachdenken ist eine geistige Thätigkeit, während welcher ber äußere Geist sich passiv verhalten muß; alle Gedankenbilder müßen ruhen. Darauf erfolgt ein thatsäcklich bemerkbarer Zusuß von Kraft von innen, welche thatsächlich niehr gefühlt, als blos vorgestellt wird. Beschaulichkeit ist in Verwandtschaft mit dieser inneren Welt, gleich wie Verstand mit der äußeren. Beschaulichkeit bringt nicht Vilber hervor, wie der äußere Geist. Aber sie zieht Kraft, Hoffnung, Glauben, Liebe von innen heraus und diese beeinstussen den äußeren Geist, indem sie ihm Färbung geben. Der innere Geist füllt sich in dieser Weise von der inneren Kraftquelle und benutt diese Kraft, indem er dieselbe an den äußeren Geist weitergiebt und durch diesen an die äußere Welt, den Körper.

Ronzentration bringt ben Beift zu einem Fotus (Sammel-Sie ist an sich teine Rraft, aber eine Berwertung von Kraft, ähnlich wie bie Strahlen ber Sonne burch eine Linfe (Brennglas) zu einer Kraft gesammelt werben tonnen. Die Rraft liegt in ben Sonnenstrahlen, nicht im Brennglafe. Bährend die Konzentration die höchfte Fähigfeit des Geiftes ist, braucht es ein Ziel, auf welches er sich sammelt. Debitation ift ein niebrigerer Grab geiftiger Thatigfeit, aber fie ift ber bochfte Grab bewußten Rublens. Wenn wir "Debitation" analysiren, so gehen wir babei von einer überlegenben Thatigfeit zu einem Buftand ber Rube über, in welchem bas Denten aufhört und zu einem eraltirten Fühlen übergeht. Wenn wir von Gebankenkonzentration gur Mebitation übergeben, so verlieren wir ben Korper aus unferem Gesichtstreife. Die Anspannung bes Geistes läßt nach und damit diejenige bes Körpers; es tritt Lethargie, Trance ein. Anspannung bes Rörpers fest Anspannung bes Geistes voraus.

Beim Heilen machen wir, daß ber Geist sich biefer inneren Welt des Gefühls bewußt wird und daß alle Lebens. traft bes Menschen in diefer inneren Welt zu finden ift.

Nachbem Kraft und Stärke in ber inneren Belt gefunden worden ist, muffen sie in ber äußeren Welt gebraucht werden.

Das System bes Ostens legt die Wahrheit dieser inneren Welt klar, aber es verkümmert den Wert der äußeren Welt und dies führt zu einem schlecht ausgeglichenen Zustande. Die Folgen dieses Mißverständnisses bekunden sich in der Geschichte Indiens, welches wiederholt durch fremde Rassen ersobert wurde. Die Bölker des Westens beschränken all ihr Denken auf die äußere Welt und übersehen die innere.

Auch das ist ein Fehler, welcher das Gleichgewicht stört. Zweck unseres Systems ist, in die innere Welt einzudringen

<sup>\*)</sup> Diefe von einem von uns wertgeschätten Abonnenten eingesandte Besprechung möchten wir zum besonderen Rachbenten empfehlen. Die Redaktion.

um aus ihr Kraft zu schöpfen und biese Kraft auf bie äußere Welt zu übertragen, indem wir lettere bamit einigen und ersbeben.

Die Kraft ber inneren Welt ist eine universale, eine Sinheit. Sine Trennung zwischen ber Kraft bes Patienten und ber großen allgemeinen Kraft giebt es nicht. Dem Patienten ist es möglich, alle Krast, beren er bedarf, aus seinem Innern zu ziehen, aber das allein genügt nicht, er muß diese Kraft auch verwenden. Fortbauernde Uebung entwickelt diese Fähigkeit, wie dies bei jeder Uebung der Fall ist. Nach und nach wird es ihr möglich, mehr und mehr Kraft herbeizuziehen.

Der Unterschied zwischen diesem Systeme und der Suggestions-Heilehre besteht darin, daß wir nicht Schlaf herbeissühren, und den Menschen die Freiheit des Handelns lassen. Wir trachten nicht zu geben, sondern die latente Kraft frei zu machen und in Thätigkeit zu sehen. Suggestion giebt blos eine vorübergehende Anregung. Wir bestimmen nicht die Wesenheit des Patienten, sondern wir lehren ihm, sich selbst zu entwickeln. Wir sudordiniren ihn nicht, sondern wir individualissiren. Unsere Patienten zeigen, daß größere Individualität in Thätigkeit gesett ist; ihr Gedächtnis wird gesschäft. Indem wir den Begriff der "Sinheit" einslößen, lernen die Patienten die Sinheit mit der äußeren Welt zu begreisen und zu verwenden. Dadurch entstehen in ihrem Geiste verschiedene Lebensbilder und ihre Gedankenbilder erhalten eine andere Färbung.

# Wirten, Wiffen und Können. \*)

Bon Rerning.

Wirken und Wissen, Wissen und Können sind dem Anschein nach gleich bedeutende Sätze und doch findet ein Unterschied statt. Jede Naturkraft wirkt, ohne daß sie sich dessen bewußt ist; die Schwerkraft drückt, ohne es zu wissen, ebenso sind Damps und Feuer und viele andere Kräfte sich ihrer Wirksamkeit nicht bewußt. Dieser Kategorie von Kräften giebt man daher mit Recht den Namen "rohe Naturkräfte". Sin anderes aber ist Wissen und Können, wo man sich der Kräfte und der Thätigkeit mehr oder minder dewußt ist. Der Mensch besitzt die Fähigkeit, die Kräfte seines Wirkens erkennen zu lernen und zu bestimmten Zwecken anzuwenden; freilich kann er auch teilweise in dem Zustande bleiben, wo rohe Kräfte ihn regieren und zur Thätigkeit treiben.

Es giebt zwar noch ein Mittelding zwischen Wirksamkeit roher und zwischen Wirksamkeit erkannter Kräfte und biese äußert sich beim Tiere durch Instinkt. Der Mensch bedarf ber rohen Kräfte so gut wie der anderen. Bermittelst der Schwerkraft liegt, sigt, steht oder geht er; aber er dämpst das rohe Feuer in seinem Organismus durch sesten Willen und Besiegung der Leidenschaften und benutt es als temperirte Lebenswärme; er wird seiner äußeren Triebe, man möchte sagen des Instinktes, herr durch die Krast der Ueberlegung, indem er die Folgen einer solchen Thätigkeit berechnet und entweder dem Instinkte Folge leistet oder aber ihn unterdrückt.

Der Mensch ift nach Allem, was wir um uns sehen und wahrnehmen, jum Wiffen berufen und kann nach ben Geseten ber Natur baburch sein mahres Ziel erreichen.

Wissen und Können bleiben baher die Hauptgegenstände zur Untersuchung und da entsteht zuerst die Frage: Muß das Wissen dem Können oder das Können dem Wissen vorangehen?

Hier ist schwer zu unterscheiben, indem wir beibe Arten unter den Menschen sehen, nicht nur in der Jettzeit, sondern auch in der Weltgeschichte. Um jedoch zu einem Resultate zu kommen, muffen wir untersuchen, ob es nur einerlei oder

mehrererlei Arten bes Wissens giebt.

Der Mensch hat Gebächtniswissen, welches ihm Stoff zu Bergleichungen giebt, die schon als Borläufer für ein wissenschaftliches Wissen zu betrachten sind. Durch die Bergleichung kommt er darauf, sein Gebächtniswissen von einander zu unterscheiden, es in Rubriken einzuteilen und eine Art System zu bilden. Auf diese Art entstehen die Schulen; doch die Frage, ob das Wissen dem Können oder dieses jenem

vorangeht, ist bamit noch nicht erlebigt.

Das Gebächtniswiffen beschränkt fich auf Erscheinungen, bie von ber Wirksamkeit vorhandener Krafte ausgeben, es ift also bas Rönnen, welches jebem Wiffen vorangeben muß, und bie Schule tann nachher nur barin bestehen, uns neue Borteile ju zeigen, etwas tennen ju lernen. Wer nicht jablen, abbiren u. f. w. tann, wirb nicht wiffen, mas rechnen ift. Wem aber die Natur, was sie jedem thut, zählen, abbiren u. s. w. gelehrt hat, ber wird leicht auf eine bestimmte Lehrart des Rechnens eingehen und die Vorteile und Susteme benuten, die andere erprobt haben; er darf sich zwar auch hier nicht blindlings der Autorität hingeben, sondern muß selbst die Probe machen, ob sein durch die Schule erlerntes Wissen mit dem von der Natur gegebenen übereinstimmt; bann erst hat er sein Ziel erreicht; er ist, wie er von ber Ratur zur Schule gekommen, von ber Schule wieber zur Natur zuruckgefehrt und trägt das von beiben Gegebene als Eigentum in fich.

Giebt es nun ein fortschreitendes, stets sich verbesserndes Naturgeset? oder hat bei diesem die Schöpfungskraft halt gerusen? Die Schwerkraft kann um nichts wachsen, der gänzliche Mangel des Lichts bringt nichts anderes als Stocksinsternis hervor, wo die Sehkraft keinen Haltpunkt und keinen Rester mehr empfindet. Die Gesetze sind unabänderslich ewig. Kann es nun eine Schule geben, von welcher man sagen könnte, sie wäre die letzte und so vollkommen, daß sie gleich dem Gesetz, selbst unabänderlich und ewig sein

muffe ?

Hier sind die Grenzpunkte unserer Forschung. Wer das Geset verändern oder verbessern will, verfällt in einen Fortschritt, wo er Gott und die Natur verleugnet und endlich mit sich selbst in Widerspruch geraten muß. Wer dagegen die Stabilität einer Schule behauptet, der verfällt in eine Einseitigkeit, wie die asiatischen Bonzen, die ihre Disziplin als das allein gültige und unsehlbare verfündigen. Was Namen, Jahreszahlen und Dertlichseit hat, ist Schule; was die Natur giebt, Geset. In diesen zwei Sätzen ist alles enthalten, was den Menschen vor Irrtum schüben kann. Die Schule zeigt uns Wege, um zum Gesetz zu kommen; das Gesetz aber will durch Probiren, durch Wirksamkeit erkannt sein. Wer blos das Schulwissen besitzt, hat nichts, wer aber das, worauf die Schule hindeutet, ausüben kann, ist ein Meister, ein Künstler und kann sagen: er lebe im Einklang mit Gott und Natur.

Um Musiker, Priester, Heiler zu sein, genügt es nicht, die Theorie einer der viesen Schulen wissenschaftlich kennen zu lernen, sondern seine Tüchtigkeit beweist er nur durch praktisches Können und durch seine Ersolge erringt er das Diplom seiner Würdigkeit.



<sup>\*)</sup> Die Werke dieses großen Philosophen sind würdig, in den weitesten Kreisen bekannt zu werden. Wir werden von jest ab einige interessante Abhandlungen veröffentlichen, was unserer verehrten Ceserschaft umsomehr erwünsicht sein dürke, da diese Arbeiten Kernings überhaupt noch nicht veröffentlicht worden sind. Die Redaktion.

# Kämpfe und Siege von den Vertretern des Heilmagnetismus.

Bon Magnetopath Rohm, Wiesbaden. (Fortsekung.)

Wir haben in Rummer 8 dieser Zeitschrift gehört, daß die weltliche Gerechtigkeit den Heilern durch Magnetismus die Führung des Titels "Seilmagnetisenr" zuerkannte und dieselben von der Anklage der lebertretung des § 147 Ziff. 3 der Gew.-Ord. freigesprochen hat.

Gegen diese Freisprechung legte die Staatsanwaltschaft Berusung ein unter folgender Begründung:

"Arzt ist eine Bezeichnung für Bersonen, die auf den erfrankten menschlichen Körper heilend oder schmerzlindernd durch Mittel, welche die Bissenschaft an die Sand giebt, einzuwirken verstehen. Arztähnlich sind daher alle Titel, welche auf eine derartige Befähigung des Inhabers schließen lassen. Wer sich als Seilmagnetiseur ausgiebt, besagt damit, daß er durch Magnetismus Krankheiten des menschlichen Körpers zu heilen versteht.

Es ift bemnach eine solche Bezeichnung als arztähnlicher Titel anzusehen. Die Ausführungen des Urteils, daß "Seilsmagnetiseur" sich begrifflich von Arzt unterscheide, treffen, absgesehen von der zu engen Desinition des Begriffs "Arzt", deshalb nicht zu, weil der Titel Seilmagnetiseur nur besagt, daß der Träger desselben lediglich mittels eines Seilmittels (des Magnetismus) auf den Körper einwirkt; die Frage, ob der Seilmagnetiseur alle Krankheiten (wie Großh. Amtsgericht annimmt) oder nur gewisse Arten derselben beseitigen kann oder will, kann aus dem Titel nicht gelöst werden.

Die Benennung "Beilmagnetiseur ift aber auch geeignet, ben Glauben zu erwecken, ber Inhaber besfelben sei eine geprüfte Medizinalverson.

Es geht dieses aus dem großen Zulauf, den der Angeklagte aus verschiedenen Klassen der Bevölkerung erhält, sowie
aus den Aussagen des Zeugen Horn hervor, welcher bestätigt
hat, daß die Leute, welche in der Behandlung des Angeklagten
sind oder nach ihm fragen, von demselben wie vom Arst
sprechen, bezw. ihn, Dr. Rohm, nannten. — Daraus ist zu entnehmen, daß ein Teil des Publikums den Angeklagten auf die
gleiche Stufe mit den Aerzten stellt, d. h. glaubt, es seien
ihnen hier dieselben Garantien für eine sachgemäße wissenschaftliche Behandlung geboten, wie dei geprüften Medizinalpersonen, die im Bolke kurzweg "Aerzte" genannt werden.

Die Freisprechung von der Anklage wegen Bergebens in Sachen des § 147 Biff. 3 der Gew. Drb. erscheint daher nicht gerechtfertigt."

Die Bernfung der Großt. Staatsbehörde wurde als unbegründet vom Großt. Landgericht verworfen, und die Staatskasse mit den Kosten belegt. Bir geben hier eine Abschrift der Gründe dur Freisprechung.

#### Gründe:

"Es ist zwar nicht bestritten, daß der Angeklagte nicht als Arzt approbirt ist und daß er sich gegenüber dritter, inssessondere auch auf der von ihm verbreiteten Schrift als "Beilmagnetiseur" bezeichnet hat, dieser Titel hat teine Achnlichkeit mit demjenigen eines Arztes; denn er bezeichnet nur eine Person, welche angiebt, Krankheiten mittels des Magnetismus heilen zu können.

Der Titel ist übrigens auch nicht geeignet, den Glauben zu erwecken, der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalperson. Man verbindet wenigstens mit diesem Titel gewöhnlich den Begriff eines nicht geprüften Arztes, eines sog. Seilkünstlers, welcher sich, ohne die nötigen Kenntnisse zu besitzen, im Gegensatz zu der ärztlichen Bissenschaft stellt und durch Anpreisung eines von ihm lediglich durch praktische Ur-

fache ohne wiffenschaftliches Studium angeblich erprobten Beils verfahrens das Bublitum anzuloden sucht.

Auch in hentiger Hamptverhandlung ist es der Anklagebehörde nicht gelungen, den Beweis zu liesern, daß bei Leuten, selbst aus kleinbürgerlichen Kreisen, hierüber eine andere Auffassung herrscht und daß der Titel "Heilmagnetiseur" bei irgend einem Teile des Publikums den Glauben erweckt oder erweckt hat, der Träger desselben sei eine geprüste Medizinalperson. Es ermangelt daher an einem wesentlichen Ersordernisse des § 147 Biss. 3 der Gew. Drd. und ist die schöffengerichtliche Entscheidung gerechtsertigt (vergl. auch Entsch. d. R.G. in Strass. Begen der Kosten war der § 505 St. D. maßgebend."

# Ein Sieg über die Allopathen in Freiburg i. B.

Bon Dr. G. v. L.

Bu diesem errungenen Siege paßt als Wotto der Schlußsfatz meinem Artikel in Rr. 8 "Unsere heutige Staatsmedizin", welcher lautete: "Hochmut kommt vor dem Fall".

Den hiesigen Gewerkschaften war es schon längst nicht genehm, nur solche Aerzte als Krankenärzte zu nehmen, die ihnen der hiesige ärztliche Berein ausottroirt hatte und mit welchem manche Familien nicht zufrieden waren; allein laut eines mit diesem "Aerztlichen Berein" abgeschlossenen Abstommens durften nur solche Aerztekonsultirt werden, welche vom Bereine dazu bestimmt wurden. In diesen Berein wurden aber nur solche Aerzte ausgenommen, die nur der Gistmischerei der Allopathie huldigten; wer das nicht that, wurde aus dem Bereine gestoßen.

Es tam nun öfters vor, daß verpfuschte Fälle als unheils bar erklärt, zu einem Naturarzt, Homöopathen oder Magnes tiseur gingen und geheilt wurden.

Das veranlaßte den Borftand der Gewerke auf Mittel und Bege zu sinnen, einen Grund zu haben, um den eingegangenen Bertrag zu kündigen. Man beabsichtigte eine öffentliche Bersammlung zu halten und dazu einen auswärtigen Dr. medicinne, der aber naturärztlich behandelte, kommen zu lassen, der die Mängel der Allopathie schildern sollte. Allein alle, an die man sich wandte, konnten wegen zu großer Praxis nicht abkommen.

Man wandte fich deshalb an den hiefigen Naturarzt und Magnetiseur Dr. med. Riedlin, der sich endlich zu dieser Aufgabe bereit erklärte.

Es war zu diesem Zwecke auf 17. April eine allgemeine Bersammlung im "Storchen-Saal" abgehalten, die ungewöhnslich stark besucht war und zu welcher auch der Schriftwart des ärztlichen Bereins (Privatdozent Dr. Treubel) mit einigen anderen Aerzten erschienen war. Ersterer war ex officio vom ärztlichen Berein geschickt gewesen und war somit gezwungen, ein schauderhaftes Sündenregister mit anzuhören.

Dr. Riedlin sprach über "Naturheilbewegung, Schulmedizin und Boltsgesundheit." In heftiger Rebe griff er die Schulmedizin der Allopathen an, und daß wegen den vielen Schäden derselben beim Volke das Bertraucu zu den Aerzten geschwunden sei. In einer 2½ Stunde langen Rede schilberte er, wie die Allopathen so fälschlich immer nur die Symptome der Krantheiten zu betämpfen suchen und dadurch afute Krantheiten zu chronischen Krantheiten machen, aber keine Beilung veranlassen. Darauf entwickelte er den Grundgedanken des Raturheilversahrens und wie namentlich durch den Magnetismus, — nicht zu verwechseln mit Sypnotismus — die Lebenstraft, die undewußt im Menschen schlummert, als Sciletraft geweckt und gestärkt werden kann. — Wichtige Worte

wurden auch für Berhütung der Krankheiten gesprochen, und wie fich der Mensch durch Luft, Licht, Baffer, Diat und Rleidung gefund erhalten könne.

Bum Schluß fprach Dr. Riedlin über die icheufliche Bivifektion und wie nun auf den Universitäten die Bersuche mit Einimpfung von Giften, Bazillen und Giterjauche nicht mehr an armen Tieren allein, sondern auch an Denschen, nament= lich an den armen Baifentindern, wo es fcon verschwiegen bleibt, vorgenommen werden. Als Beweis las er aus Dedigin= Journalen bor, wie die lebendigen, nicht chloroformirten, auf Bretter festgenagelten Tiere geschunden werden, und wie fich die Herren Dottoren öffentlich entschuldigen, daß fie "des= halb zu Baifenkindern greifen, weil fie wohl= feiler ale Ralber und Rube find!" Ebenjo wurde aus ihren eigenen Journalen vorgelesen, wie die Bivisektoren neugeborenen Rindern Sphilis in die Geschlechtsteile einimpften, um zu ermitteln, ob diese Rrantheit übertragbar fei. Die angehenden Aerzte der Allopathie wurden somit durch ihre eigenen Baffen, (durch ihre eigene Beröffentlichung) fo gründlich geschlagen, daß ich ihre Schamröte mitfühlte. Die Untlagen erreichten ihren Sohepuntt durch bas, was zwei anwesende Damen als Pflegerinnen in Spitalern miterlebt hatten und offen und frei ergählten. Es wurden noch verschies dene Reden, alle belaftend für die heutige Schulmedizin, gehalten, so daß Brivatdozent Dr. Treubel es nicht magte, die vielen Unklagen zu widerlegen, sondern nur gegen einen Berrn Rlingele sprach, welcher schilderte, wie er vor 6 Jahren von Brofeffor Bäumler behandelt wurde, als er die, durch die fo hochgebriesene Tubertulin-Erfindung im Spital unter unfaglichen Schmerzen Geftorbenen öffentlich bekannt machte. Die durch Dr. Treubel fläglich ausfallende Reinwaschung seines "würdigen und verdienftlichen Lehrers" machte auf das Publikum teinen Eindruck, fodaß, als Dr. Riedlin das Schlugwort erhalten hatte und Dr. T. (der seine Erwiderung in der Borstands fitung ber Raffenberwaltung vorbringen wollte) ad absurdum führte, ein langer wohlverdienter Applaus erfolgte.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß in der Baufe nach der 21/2ftündigen Rede Dr. R.'s eine Resolution eingebracht wurde betreffend Anstellung eines Raturarates an der hiefigen Ortstrantentaffe, die einstimmig von den gegen 600 Anwesenden angenommen wurde. Die Gegenprobe ergab teine einzige Sand, die fich dagegen erhob. Selbft die Gruppe der allopathischen Merate magten es nicht, dagegen zu ftimmen.

Als am Freitag barauf Dr. T. mit einer Menge Schriften und Bucher in der Sigung des Borftandes der Ortstrantentaffe erschienen war, wurde er bom Borfigenden einfach bedeutet, entgegen au nehmen, daß dem ärztlichen Bereine der Rontratt, ber bis jum 1. Januar laufe, gefündigt fei. Die am Montag gehaltene Versammlung ginge den Vorstand nichts an. Dort mare ber Blat gemesen, fich zu verteidigen.

Die Bersammlung hatte auch noch das Gute, daß der vor 8 Jahren in's Leben getretene aber wegen Mangel an Beteiligung wieder eingeschlafene Raturheilverein burch Dr. Riedlin jest eine Biederauferstehung erleben wird, die ihren großen Segen bringen durfte. Es follen bann nämlich öffent= liche Bortrage, meift biatetischen Inhaltes, wie die Gefundheit erhalten werden kann, gehalten werden. Diese Ankündigung wurde freudig vom Bublitum aufgenommen und haben wir nun hier in Freiburg uns eine Bahn geöffnet, die uns zwar noch große Rampfe, aber ben endlichen noch größeren Sieg über die Allopathen-Birtschaft bringen wird.

### Verschiedenes aus Zeitschriften ic. Freisprechung eines Homoopathen von der Anflage § 147, 3. 3 d. Gew.=Ordn.

Joh. Mart. Baul Richter zu Frankfurt a. M., welcher ärztliche Sprechstunden abhält und sich dabei eines Schildes mit dem Bermert "J. P. Richter, Homöopath" bediente,

wurde vom Schöffengericht von der Antlage der Uebertretung bes § 147, 3. 3 ber Gewerbe-Ordnung (Gebrauch eines argf-ähnlichen Titels seitens einer nicht approbirten Berson) freigesprochen. Das Gericht schloß sich bei diesem Spruch dem Reichsgericht an, das in einem ähnlichen Fall mit dem Jusak "Bohls homöopathische Kuren" einen Verstoß gegen die ange-zogene Gesesbestimmung nicht erblickt hatte.

(Wiesb. Tagbl.)

### Roheit eines Studenten.

Einer unglaublichen Roheit machte sich, wie man uns Einer unglaublichen Roheit machte sich, wie man uns schreibt, in Marburg ein Student schuldig. Dieser, als gewaltkätiger Wensch bereits bekannt, saß mit Kommilitonen in der Kneipe zusammen und wurde von diesen ein wenig geneckt. Aus Aerger darüber pfiff er seinem Dachshund, um zu gehen, und als dieser nicht gleich kam, packte er ihn und warf ihn mit den Worten: "In fünf Minuten werdet Ihr einen toten Hund sehen", wiederholt mit aller Kraft auf das Straßenspflaster, sodaß das arme Tier nach kurzer Zeit sein Leben aushauchte. Den Leichnam warf der rohe Patron in de Lahn. Er wird hoffentlich einer exemplarischen Straße nicht entgehen.

(Deutsche Warte). (Deutsche Barte).

Auf Grund einer Einladung zur Teilnahme am Kongreß gegen die Bivisettion in Amsterdam sandte Herr Dr. meb. Eduard Reich folgendes Schreiben:

> Aan de Geneeskundige Kring Wetering-chans, 72 — te Amsterdam.

Soch geehrte Serren! Ich bante verbindlichst für die mir zugekommene Gin-ladung, bin aber leider verhindert, nach Amsterdam zu reisen und der Berfammlung beizuwohnen.

und der Versammlung beizuwohnen.
Es kann nichts dringender geboten sein, als die Barbarei der Bivisektion gerade von medizinischer Seite her zu bestämpfen. Die Bivisektion ist nicht allein das grausamste und abscheulichste, sondern auch das schlechteste Mittel der Forschung, ein Brandmal der Wissenschaft, der sicherste Weg zur Brutaslistung der Aerzte und der ganzen Gesellschaft, der größte Bohn auf Gesittung, Humanität, Religion.
Jeder Arzt, der auf die Bivisektion einen Stein wirft, dient der Wissenschaft, der Civilisation, der Religion, der Menschheit.

Mit hochachtungsvollem Gruß

dr. med. Eduard Reich. Scheveningen [Solland], (Billa Cabina), 11. Apr. 1899.

# Heilungs=Berichte. \*)

Die Natur besorgt die Seilung, der Arzt sorgt nur dafür, daß sie darin nicht gestört werde. Hippocrates.

Biele verstehen die Stimme der Ratur blos deshalb nicht, weil sie au einfach klingt.

Schopenhauer.

### Berhinderte Oberation

durch D. 28. Ernfting, Magnetopath, Bremen.

Frau M. K., 36 J., litt seit vorlettem Kindbett, vor etwa 3 Jahren, an Blasenkatarrh, fortwährendem Wasservang mit unerträglichen Schmerzen und heftigen Schmerzen im unteren Teile des Rückens. Beim Bersuche des Aufstens oft Schwindelanfälle. Patientin hatte früher schon an Tydhus, Unterleibsentzsindung, Rierenleiden und Mitzleiden gelitten. Bon verschied enen Aerzten wurde sie mit Ausspülungen 2c., teilweise unter surchtbaren Schmerzen behandelt, aber erfolg los. Schließlich wurde eine Operation in der Klinit verabredet und der Preis mit 300 M. verein bart. Im letzen Woment ersuchte der Chemann mich um einen Versuch mit Magnetismus und gleich bei der ersten Behandlung wichen die entsetzlichen Schmerzen, welche die Vatientin Tag und Nacht nicht hatten schlafen lassen. Der Zustand besserte sich immer mehr und nach 8 Magne-Der Zustand besserte sich immer mehr und nach 8 Magne-

<sup>\*)</sup> Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Beilung&= berichte, Dankschreiben zc. tragen die Einsender. Die aussühre lichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorstommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftstücken. Wir werder hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Red.



tisationen konnte die Batientin die Rur verlassen, ihre hauslichen Pflichten wieder erfillen, und war vor einer schweren Operation bewahrt geblieben.

### Deilung einer ichweren Gehirnhautentzündung durch Dr. med. J. Grabinger, Magnetopath in Bien.

Am 18. Oktober 1898 wurde ich zu Herrn Michael Wierer, t. k. Polizeibeamter in Wien IV., Hauptstraße Nr. 49, berufen, bessen 11jähriger Sohn Michael seit 6 Wochen kraut un Seit bessen 11jähriger Sohn Michael seit 6 Wochen trant und seit 12 Tagen vollkommen bewußtlos darniederlag. Fünf zu Rate gezogene praktische Aerzte und ein Universitätsprosessor er-tlärten, daß bei demselben an ein Auskommen absolut nicht zu denken sei, da eine schwere Gehirnhautentzündung vorliege, die durch hochgradige Tuberkulose beisder Lungenflügel komplizirt sei.

Im 9 Uhr abends desselben Tages sah ich den kranken Knaben das erstemal. An eine Untersuchung war gar nicht zu denken, da der Batient selbst bei der geringsten Berührung vor Schmerzen laut jammerte und stöhnte.

Ich legte etwa eine Minute lang meine beiden Hände auf das Hauben des Knaben und machte dann etwa 15 Minuten hindurch ableitende Striche vom Scheitel die über die Fußsbisen

das Saupt des Knaben und machte dann etwa 15 Minnten hin-durch ableitende Striche vom Scheitel bis über die Fußschen hinaus, ohne hiebei den Körper zu berühren. Als dies ge-schehen war, bemertte ich, daß der Patient, welcher disher die Jähne sest zusammengebissen hatte, locker ließ und den Mund öffnete. Ich bedeutete der Mutter, sie möge ihm eine Milch zu trinken geben; diese jedoch glaubte, daß dies kaum möglich sein werde, da ihr Kind schon seit mehreren Tagen unsähig war, irgend welche Nahrung auszunehmen. Ich riet ihr, dennoch einen Bersuch zu machen und der Kranke trank in kürzester Beit eine volle Schale Milch aus.

Ueber Befragen ber Mutter, ob ich irgend welche Buverficht hege, das Kind retten zu können, erklärte ich, daß es weder wissenschaftlich noch human von mir wäre, wenn ich bei dem momentanen Zustande des Vatienten irgend welche Hoffmungen erwecken wollte, jedoch halte ich einen Mettungsversuch mit Magnetismus für angezeigt, da durch denselben bereits viele von allen anderen Heilmethoden aufgegebene Kranke Gene-

fung fauben.

Die äußerst steptisch veranlagte Dame, auf die meine mag-

Die äußerst steptisch veranlagte Dame, auf die meine magnetischen Manipulationen keinen vertrauenerweckenden Eindruck zu machen schienen, sagte hierauf, daß sie jede Soffnung auf eine Wiederherstellung ihres Kindes aufgegeben habe und deshalb auch auf eine Fortsetzung der Kur verzichte.

Am 20. Oktober erschien bei mir die Schwester des kleinen Batienten und berichtete, daß ihr Bruder etwas Nahrung aufnehme, selbstthätig Stuhl bekomme und weniger avathisch sei, weshalb mich ihre Mutter um meinen Besuch bitten lasse. Ich folgte der Einladung und magnetisirte den Kranken genau so wie das erstemal, verordnete magnetisirtes Wasser zum Erinken und dreimal täglich Einwaschungen des ganzen Körpers mit magnetisirten Kornbranntwein.

mit magnetifirtem Rornbranntwein.

Um 21. Ottober magnetisirte ich den Knaben zum dritten-male und schon am nächtfolgenden Morgen erhielt ich ein be-schleunigt an mich gerichtetes Schreiben seiner Eltern, in welschleunigt an mich gerichtetes Schreiben seiner Eltern, in welchem sie mich baten, meine weiteren Besuche einzustellen, nachem sie mich baten, meine weiteren Besuche einzustellen, nachem in der Nacht eine wesentliche Verschlimmerung seines Inftandes eingetreten sei. — Obwohl ich diese Verschlimmerung für eine durch die Behandlung hervorgerusene Arise hielt, besuchte ich den Aranken nicht und wartete das Weitere ab. — Nach Ablauf einer Woche erhielt ich von den Eltern ein äußerst liebenswürdiges Schreiben, in welchem sie mir bekannt gaben, daß sich ihr Kind auf dem besten Wege der Genesung besinde und sie nunmehr einsähen, daß jene Verschlimmerung nach der dritten Magnetisation eine wohlthätige Heilkrise war.
Ich magnetisation eine wohlthätige Heilkrise war.
Ich magnetisation eine knaben nur noch einmal und er genas vollkommen. Ucht Monate sind seither verstossen, ohne daß sich die geringsten Störungen seitens der Lungen ober der Kopsnerven eingestellt hätten.

### Beilung eines Seelen. ober Gemutsleiben 2c.

bon Magnetopath Guftab Dittmar, Leipzig.

Durch ben Todesfall meines einzigen Sohnes beinigte mich fürchterliche Herzensangft, sodaß ich nirgends Auhe finden konnte, Kopfschmerzen quälten mich, keine Nacht konnte ich schlafen und quälten mich die schrecklichsten Gedoanken, als wenn ich an dem Tode meines Kindes schuld sei; mein Herz wurde mir immer schwerer, als blutete es, und ich befand mich in einem trostlosen Zustande. Ausmerksam geworden auf das magnetische Heilversahren des Herrn G. Dittmar gab ich mich am 6. Januar d. Is. bei demselben in Behandlung. Sosort trat Linderung meiner Schmerzen ein, die Angkt nahm ab und der langersehnte Schlaf erquickte meinen Körper. Rach sortgeder langersehnte Schlaf erquickte meinen Rörper. Rach fortge-

fektem Gebrauch dieser einfachen Beilmethode des Berrn Dittmar fühle ich mich jetzt gang gefund und wohl und verfehle ich nicht, genanutem Herrn hierdurch bestens für seine Hilfe zu danken. Zu jeder Auskunft bin ich gerne bereit.

Leipzig, den 15. Februar 1898. Wellstraße 43.

Frau Rellermann.

### Lebensrettung burch Beilmagnetismus.

Bon Magnetopath Georg Seidel, Duffeldorf.

Bon Magnetopath Georg Seibel, Düsseldorf.

Dem tierischen Magnetismus steht ein Wunderstern vor der Stirn! Dieser Ausspruch von Prosessor von Eschenmayer sindet in solgendem seine volle Bestätigung, denn der Magnestismus kam erst zur Anwendung, nachdem die Kunst des allopathischen Arztes ausgehört hatte. Derselbe erklärte bei seinem letzen Besuche wörtlich: "Das Kind stirbt!" "Oder es muß ein Bunder geschehen!" Und der zweite Arzt sagte nach der Genesung: "Es ist mir undegreislich, mit dem Kinde ist ein Bunder geschehen!" Die Eltern des geseilten Kindes überssanden aus Freude und Dankbarkeit solgendes Schreiben:

Derrn Magnetovath Seidel, hier.
"Mit Freuden stellen wir Ihnen dieses Attest zur Berssänng. Unser 4 Jahre altes Töchterchen erkrankte an Lungenverschleimung und Hers Löchterchen erkrankte an Lungenverschleimung und Berzschwäche. Nach einigen Tagen versichlimmerte sich das Leiden derart, das eine Genesung nach menschlicher Berechnung ausgeschlossen war. Auch auch Ausfage des behandelnden Arztes war jede Soffnung aufzugeben. In letzter Stunde noch holten wir Sie, und ist es Ihren vielen Bemühungen und Ihrer Seilkraft gelungen, unser Kind dem Leben zu erhalten. Ihr Magnetismus wirtte so aussallend, daß nach jeder Behandlung, welche ansgangs täglich breimal stattsand, eine augenscheinz Magnetismus wirtte zo auffaueno, dig nach jever Degindening, welche anfangs täglich dreimal stattsand, eine augenschein-liche Besserung eintrat. Nach 8 Tagen konnte unser Kind das Bett schon wieder verlassen, und ist nach 3 wöchentlicher Kur vollständig geheilt worden. Siermit sprechen wir Ihnen, derr Seidel, unsern herd-lichsten Dank aus.

Maler und Tapezierermeifter. Düffelborf, den 22. Februar 1899.

Abschrift.

#### Dantidreiben.

Berr Frang Reuter, Berlin.

Seit mehr als 21/2 Jahren an einem heftigen Rheumatismus Seit mehr als 2½ Jahren an einem heftigen Rheumatismus leidend und von 3 bedeutenden Aerzten behandelt, aber leider ohne Erfolg, wandte ich mich mit großer Hoffnung an Herrn Magnetiseur Fr. Reuter in der Neuen Schönhaufersetr. Nr. 4 und wurde dort nach der neunten Behandlung glänzend geheilt, heute din ich in der Lage, meinem Geschäfte wieder ganz nachzugehen wie vor 2½ Jahren. Allen Kranken empfehle ich, sich an Herrn Reuter vertraulich zu wenden und sage ich zugleich demselben nochmals meinen besten Dank.

Berlin, den 3. März 1899.

Frit Stephan, Choriner-Str. 59.

### Heilung von Anochenhautentzündung

durch Magnetopath Rarl Röttchen, Dortmund.

Mein vierzehn Jahre alter Sohn litt seit Jahren an Knochenhautentzündung, so daß ihm das Gehen ohne Stock ganz unmöglich war. Nach der Konsultation mehrerer Aerzte wurde mein Sohn oberirt, jedoch ohne den sehnlichst gewünschten Erfolg. Auf den Seil-Magnetismus ausmerksam gemacht, wandten wir uns an den Magnetopathen Herrn Karl Röttchen, I. Kamp-Str. 105, und zu unser aller Verwunderung war mein Sohn in einigen Behandlungen vollständig kurirt. Derselbe erfreut sich jetzt der besten Gesundheit und läuft umser nie nie andor.

her, wie nie guvor. Serrn Röttchen, dem wir für diese Silfe den größten Dank ichulden, empfehlen wir allen Notleidenden aufs Wärmfte.

Erkundigungen können jederzeit eingezogen werden. Dortmund, Oftenhellweg. **Reftauration zur Glode**. Josef Budde.

## Berhinderte Operation

burch Magnetopath Bofthaufen, Duisburg.

Im Herbst vor zwei Jahren bekan ich in der linken Bruft einen dicken, bereits steinharten Kuoten, welcher ftändig schmerzte, häusig sogar recht sehr. In meiner Befürchtung, das mein lebel ein böshaftes Leiden sei, begab ich mich in Behandlung eines Arztes, welcher mir Mittel zum Bappen und Schmieren gegeben hat, die aber vollständig wirkungslos geblieben sind. Runmehr konsultirte ich anch den zweiten Arzt und die ser

erklärte mir rund heraus, daß meine Brust abgenommen werden müßte. Bor einer berartigen Operation besaß ich aber zu große Furcht und habe aus diesem Grunde dieselbe nicht vornehmen lassen, sondern ich habe mich in die Behandlung des Magnetiseurs Herrn C. Bosthausen, hier begeben. Obgleich ich bekennen muß, daß ich den Behandlungen vegeven. Logieta ia verennen mus, vas ia den venandlingen bicles deren mistrausisch gegenüber stand, ist es demselben boch gelungen, mich in der 2. Hälfte des v. Is. in ca. 25 Beshandlungen vollständig von dem Leiden zu befreien. Bereits nach jeder Behandlung nahm die Besserung zu und heute ist nicht der geringste Schmerz oder auch nur das kleinste Anseichen des Uedels vorhanden.

Dem Herrn Bosthausen attestire ich hiermit die Heilung schon im Interesse anderer Leidenden gern.
Duisburg-Neudorf, Oftstr. 122, den 15. März 1899.
Frau Wilh. Wolf.

### Büchertisch.

Ulle bei uns eingegangenen Berte werden in diesem Teil auf-geführt. Besondere Beibrechung erfolgt nach unserem Ermeffen. Rucksendung der eingegangenen Berte findet unter teinen Umständen statt.

"Die Bohlfahrt", Zeitschrift für volkstümliche Beilweise und joziale Gesundheitspflege, Berlag von J. Beranet, Reichenberg (Böhmen). Abonnements Preis jährlich fl. 1.50 = Mf. 2.60.

Seft 5 ber "Wohlsahrt" Jahrgang VI ist soeben erschienen. Dasselbe zeichnet sich durch einen reichhaltigen Inhalt aus und verdient besondere Beachtung aller nach Aufklärung strebenben Menichen.

Brobehefte werden an Intereffenten auf Bunich gratis und

portofrei versandt.

Die Baffer : Anwendung. Gine furze Anleitung und Belehrung über bie verschienbenften Anwendungsformen bes Waffers. Dit Abbilbungen. Bon Balter Fließ, Naturheiltundiger und Beilmagnetifeur in hamburg. Preis 50 Bfg. Selbstverlag.

Das tleine Schriftchen enthält beachtenswerte hinweise zur Bafferanwendung.

Die Wiffenschaft des Lebeus. Erster Lehrgang: Geistige Beilung. Bon Dr. phil. Braun. Bitterfeld. Berlag von F. E. Baumann. Breis 75 Bfg.

Der erste Lehrgang ift in folgende sechs Lektionen einge-teilt: Die Einheit alles Lebens. — Harmonie. — Bibration. — Der Gebanke als Kraft. — Gebankenkonzentration. — Die geistige Seilmethobe. Das Schriftchen enthält tiefe Gebanken und ift allen nach geiftigem Fortichritt Strebenben zu empfehlen.

### Brieftaften.

Die Mitglieder der Bereinigung deutscher Magnetopathen, welche mit dem jährlichen Beitrage vom 1. April ds. Is. ab (§ 9 d. St.) noch im Mücktande sind, werden gebeten, benfelben bis zum 15. Juni d. J. an den Kassenstihrer Magnetopath **Malsacher**, Wiesbaden, Onerstr. 3, einzusenden. Beiträge, welche bis zur sestgeseten Zeit nicht eingegangen sind, werden per Postnachnahme erhoben.

Serren Magnetopathen K. n. A. Anmeldungen, überhaupt Alles, was die Vereinigung deutscher Magnetopathen betrifft, wolle man stets an den Schriftsührer der Vereinigung, Freishern Alexander v. Einsiedel, Wiesbaden, richten.

Frau M. J. in M., Dr. S. in B. Besten Dank sür liebenswürdige Unterstühung unserer Zeitschrift. Freundliche Grüße.

Griiße. herr R. S. in D. Ihr erfter Borichlag ift zu unferem Bedauern nicht annehmbar, wir werden Ihrem zweiten Bunfche entiprechen.

Herr K. in R. Beglaubigungen von Unterschriften haben nur dann Giltigkeit, wenn dieselben von einer Behörde vorgenommen und mit dem vorschriftsmäßigen Stempel versiehen sind.

Magnetopath **A.** Wir verweisen Sie auf die Brieftaften-Notiz an Magnetopath L. und A. in Nr. 4 d. Zeitschrift, aus der Sie entnehmen können, daß in erster Reihe nur diesenigen Einsender von Heilungsberichten Berükschichtigung sinden können, welche zum Zwecke der Verbreitung der Zeitschrift, die von dem Verlag bezeichnete Zahl der Nummern entgegen nehmen. Herr **B.** M. Warum gleich so scharf und liedlos urteilen? — Aus rein logischen Gründen sollten Sie schon mehr Rach-sicht gelten lassen. Bei Beurteilung von Handlungen unserer Nebenmenschen sollen wir ihre Stellung und Umgebung be-rücksichtigen. Hat der Mensch auch noch so gleiche Beine, auf einem ungleichen Grunde kann er leicht schief gehen.

### Unnoncen.

# "Die Uebersinnliche Welt,"

Mitteilungen aus dem Gebiete des Offultismus. Serausgegeben und redigiert von Max Rahu.
7. Jahrg. (1899). Monatl. 1 Seft. Preis halbjährl. M. 4.— (Bestellgebühr=Zuschlag 30 Bf.) Einzelne Hefte 80 Bfg.

Die "Uebersinnliche Belt" behandelt das oftulte Gebiet in streng objettiver Beise nach wissenschaftlichen Grundsaben; fie streng objektiver Weise nach wissenschaftlichen Vrunosaven; sie ist bemüht, durch schkematische Zusammenstellung gut vers bürgter und scharf bezeichneter Thatsachen in den Oktultismus einzuführen und dessen Studium zu erleichtern. — Mitarbeiter: Dr. Carl du Prel. — Dr. Wedel. — Dr. d. Urnhard. — Dr. Bormann. — Prof. Dr. Waier. — Prof. Seiling. — Dr. Freudensberg u. v. a.

Probehefte vermittelt jede Buchhandlung.

### Internationale Blätter für Spiritismus.

wiffenschaftlich, volkeverftandlich geschriebene Beitschrift.

Salbjährlich 2 Mf. ) bei direkter Zusendung. Jährlich 4 Mf. ) bei direkter Zusendung. Brobenummer gratis und franko.

Berlag: Franz Müller, Leipzig, Dufourftraße 14B.

Reformblätter Monatsschrift für alle gesundheitlichen Resormen. Redattion: Max König-Dannover bringt Originalartifel und wissenschaftliche Auffätze — zum Teil illustrirt — aus der Feder bedeutender hhgienischer Schriftsteller und Aerzte und erscheint am 5. jeden Monats in elegantem Umschlage. Abonnementspreis: bei jeder Bostanstalt pro Jahr M. 2.00, franto von der Expedition M. 2.25. — Probenummern gratis und franto.

# Neue Metaphysische Rundschau

= Monatsschrift,

in welcher enthalten ift Archiv für Biomagnetismus;

Mundschan für Aftrologie; Theosophisches Forum; Bhrens-logische Mundschau; Wetaphhiliche Bucherei.

Serausgegeben von **Baul Zillmaun**, Berlin-Zehlendorf, Professeur hon. à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris. Bezugspreis 6 Mt. halbjährlich.

### Mesmer-Büfte.

Bon der im Besitze des Herrn L. Engel, Dresden, sich besindlichen sehr seltenen tünftlerisch ausgesührten, aus dem Anfange dieses Jahrhunderts stammenden Mesmer-Büste, mobellirt von Marie, werden infolge mehrsach geäußerten Bursiches gute Abgüsse durch eine erste Dresdener Firma hergestellt. Die 32 cm hohe Büste, aus bester Elsenbeinmasse gesertigt, ist wegen ihrer Bortrait- Aechilichteit allen Magnetopathen ein vietätvolles Andenken an den Begründer der Lehre vom Lebensemagnetismus und bilbet außerdem durch ihre kinklerische magnetismus und bildet außerdem durch ihre fünstlerische Ausführung einen wertvollen Zimmerschmuck. Breis der Bisste M. 9.— Borto und Verpactung M. 1.—

Bestellungen wolle man richten an herrn L. Engel, Dresten, Striefenerftr. 41 II.

Digitized by Google

Breis halbjährlich 2 Mart bran. Frankreich und bie Schweiz 2.80 frs. Defterreich 1 fl. 25 fr. Einzel - Nummer 50 Bfa.

# Zeitschrift

Unzeigen-Breis für bie zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

Retlamen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 50 Big.

# Heil-Magnetismus.

# Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Beftellungen, Gelbfendungen, Beiträge und Correspondenzen find an den Berlag: Edel'iche Buchbruderei in Biesbaden, Schütenhofftraße 3, zu fenden.

Nachbruck ist nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungslifte Nr. 8438.

Nummer 10.

Wiesbaden. Juli 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: Dem Andenken Philipp Balburg Kramers. — Den Manen Philipp Balburg Kramers. (Gedicht). — Heilen durch Geistestraft. — Vertrauen und Heilung. — Berwandlung. — Kämpse und Siege von den Vertretern des Heilsmagnetismus. — Kommission zur Erhebung der Schäden der Kurpsuscherei. — Verschiedenes aus Zeitschriften 2c. — Beilungsberichte. — Büchertisch. — Brieftasten. — Annoncen. — Mitgliederliste.

"In allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die im Auf einer sogenannten magnetischen Seil-kraft standen. Nur die allergrößte Bornirtheit und der frechste Ignorantenhochmut kann die aus allen Zeiten in der denkbar gründlichsten Weise dokumentirten Thatsachen für Schwindel und damit eine Masse der ehrenwertesten Menschen, denen der Beleidiger selbst vielleicht nicht einmal die Schuhriemen zu lösen wert ist, für Betrüger resp. Betrogene erklären. Brosessor Dr. Gustab Jäger.

# Dem Andenken Philipp Walburg Kramers.

Am 12. Juni wurde Philipp Walburg Kramer burch | Gefühlen aufrichtiger Berehrung upd Bewunderung für ben einen fanften Tob in bas Jenfeits abberufen.

Wir steben trauernd an ber Bahre unferes Altmeifters, welchem bas feltene Alter von 84 Jahren ju erreichen beichieben worben ift. Der Beilmagnetis. mus verliert in ihm einen seiner vorzüglichften Vertreter, ben ältesten und bewährtesten Vorkampfer unserer Sache.

Bor ungefähr breißig Jahren mar Ph. 28. Rramer es allein, welcher in bebeutender, ausübender Beife bas Panier der Magnetotherapie in Deutschland hochhielt und dieselbe von Neuem in Aufnahme brachte. Durch feine erstaunlichen Erfolge zog er bie allgemeine Aufmert. famteit auf fich. Natürlicherweise erwedte er baburch Reid und Bosheit bei ben Gegnern bes Heilmagnetismus und hatte unter ihren Verfolgungen und Verbächtigungen schwer zu leiben. Auf niemand mehr war das Wort anwendbar: vivere est militare. Er fämpfte aber mit Ausbauer, voll frischen humors, mit siegender Gewalt. Die jetige Generation hat ihm hierfür eine große Dantes. fculb abzutragen. Seit ber erften Zeit feines Auftretens ift ihm eine Schaar von Nachfolgern und Mitkampfern erwachsen, jum Teil burch seinen perfonlichen Sinfluß herangezogen, Alle von



Bhiliph Balburg Kramer t.

Senior ihres Berufes burchbrungen. Rramer hat in vielen Orten unferes

Baterlandes einen mehr ober weniger langen Aufenthalt genommen gehabt. Die letten Jahre seines bewegten Lebens verbrachte er in Köln. Der Spuren feiner fegensreichen Wirtfamteit find gar viele und weitverzweigte.

Seine äußere Erscheinung erinnerte an die eines Patriarchen, eines Propheten bes alten Bunbes. Wen beschlich nicht ein Gefühl ber Shrfurcht, wenn er ben noch im vorgerudten Greifenalter in traftvoller, hober Haltung einherschreiten. ben Mann mit bem vollen filbernen Bart und bem lang herabwallenben ichneeigen haupthaar begegnete und in bas icone, würdige Greisenantlit mit ben freundlichen Augen bliden konnte! Wenn er fo, bes Defteren unbebedten Sauptes, in ben Stragen und Anlagen ber Stabt einherging, erinnerte er unwillfürlich an bie gewaltigen Ericeinungen ber alt. testamentarischen Erzväter ober an eine Bieberverkörperung jener alten Barben unb Priefter in ben heiligen Sainen unferer Ahnen. Ph. W. Kramer war ein echter Arat und Beiler von Gottes Gnaben. Die Rraft feines magnetischen Fluidums und ber Ausströmungen seiner Bande mar eine ganz außerorbentlich große. Nur selten vermochte eine Krankheit seiner Behandlung zu widerstehen und eine unenbliche Menge von Heilungen, oft schwierigster Fälle, bezeichnet seinen gesegneten Lebensweg. Die Danbarkeit jener Tausenden, die er mit Gesundheit von Neuem beglückt hat und benen er ein Wolthäter gewesen ist, folgt ihm jenseits des Grabes. Bon Kramer kann man mit Recht sagen, daß er seine von Gott ihm anvertrauten Pfunde voll und redlich verwertet hat.

Daß auch seine Mitarbeiter und Mitstreiter ben hohen Wert dieses seltenen Mannes erkannten, bewies u. a. jener einstimmig gesaßte Beschluß der Vereinigung deutscher Magnetopathen, Ph W. Kramer zum Chrenmitglied zu ernennen. So lange es Vertreter der Magnetotherapie giebt, werden dieselben das Andenken des Hinübergegangenen sowohl als eines erfolgreichen Bahubrechers wie auch als eines der bedeutendsten Repräsentanten des Heilmagnetismus allezeit hoch und in Ehren halten! v. E.

# Den Manen Philipp Walburg Kramers.

Dem Restor des Heilmagnetismus gewidmet von Dr. G. v. L.

Du mutiger Streiter für Wahrheit und Licht, Der du gefämpft und gelitten! Dich, Kramer, schätzte die Mitwelt nicht Noch die Kraft, für die du gestritten.

Der Nachwelt Geschlecht wird bald es erkennen, Welch Unrecht man dir angethan, Wit Ehrfurcht deinen Namen nennen, Und freudig folgen deiner Bahn.

Du weilest nun in den lichteren Söhen Bon wo dir Kraft ward zugeteilt, Als Geist wirst du herniedersehen Beschirmend den, der Kranke heilt.

Benn längst ber Gegner Ramen vergessen Eritt Menschen-Seilkraft siegend auf, Die Belt wird beinen Bert ermessen Und huld'gen beinem Lebenslauf!

# heilen durch Geiftestraft.

(Schluk.)

Wie der Mensch seinen Geift gestaltet, so wird auch sein Körper sein. Der Körper ist das passive Instrument des Geiftes und wird von innen heraus gebildet. Der Geift ift der Sit alles Vermögens und der Körper ein allgemeiner Ausdruck früherer Gedanten. Gedanten bringen und heilen Rrantheit. Ein gefunder Geift, durchdrungen von Soffnung und Liebe, wirkt auf ben Rorper ein und findet in ihm feinen Biderhall. Die Lokalität der Gedanken bestimmt die chemischen Borgange im Rörper. Rrankheit ift die Folge falscher Borftellungen, von Mangel an Sarmonie. Geiftige Schärfe (Säure) erzeugt phhfifche Schärfe; ein galliges Bemilt verbittert ben Menschen. Der geiftige Zuftand spiegelt sich im torperlichen wieder. Born ist ursprünglich ein geistiger Zustand, aber er entflammt bas Bemut und erzeugt demähnliche Borgange im Rörper. Beiftige Schwingungen berurfachen beren im Körper. Benn aber ichlechte Regungen und Gedanken ungefunde Reaktionen bervorrufen, dann werden auch umgekehrt reinere, erhabenere Bedanken gefundheitbringende Reaktionen zur Folge haben. Aus diesem Grunde foll man auf seine Gedanken achten und ungefunde meiben. Dan richte feine Gedanken auf hohe Ideale und treibe täglich Meditationen innerer Beschaulichkeit als eine Gesundheit und Kraft erzeugende geiftige, ahmnaftische Uebung.

Der Thätigkeit folgt stets eine Wirkung. Der Aktion ents spricht die Reaktion. Geistiger Zorn hat seine Gegenwirkung. Sie stimmt das Gemüt herab und darauf folgt körperliche Grschlaffung. Man sollte keinen üblen, sinnlichen Gedanken Raum geben, sondern allein guten.

Wenn der Geift reagirt, dann auch der Körper. Oberflächlich erscheinen nur die phhsitalischen Gesete, und die Menschen urteilen lediglich ihnen gemäß nach den Folgen, Erscheinungssormen. Wir gehen auf die Ursache zurück. Geistiger Reaktion folgt körperliche Reaktion und dieses Geset beherrscht das ganze Universum.

Das Unbehagen, welches manchesmal infolge von Nahrungseinnahmen erfolgt, hat seinen Grund im geistigen Unbehagen. Die Nahrungseinnahme kommt erft in zweiter, nicht in erster Linie in Frage. Ist man, mahrend ber Beift nicht in ebener Lage ift, fo führt es Unbehagen herbei. Beiftliche und Studenten in Seminarien find häufiger Indigeftionen unterworfen, als irgend eine andere Berufstlaffe. Der Grund bagu liegt in einer geiftigen Indigeftion. Das Seminar erzeugt im Studenten nicht naturgemäße Ideen, sondern pfropft ihn mit Ideen voll, die geiftig schwer verdaulich find. Der Beift aber bedarf ebenfo gefunder geiftiger Rahrung, als der Rörber gefunder torperlicher. Beil ber Seminarift feiner geiftigen Thätigteit nach tünftlich aufgebaute Theorien regeln muß, so entsteht geistige Unverdaulichkeit und diese trägt sich auf den Körper über. Soll Beilung erfolgen, fo ftelle Gleich= mäßigkeit ber awischen ben angegriffenen Funktionen und bem entsbrechenden, geiftigen Bermogen, bann rufe geiftiges Behagen herbor und benüte dies gur Beilung.

Was die Thätigkeit des Arztes inbezug auf den Patienten anlangt, so hat ersterer seine Fähigkeit geübt, Kraft aus der inneren Kraftwelt zu ziehen und solche zu übertragen. Damit regt er den Batienten an, das Gleiche zu thun und ist ihm dabei behülflich. Die Hauptsache bleibt aber, daß der Arzt den Kranken lehrt, sein eigener Arzt zu werden.

Bas das Birten aus Entfernung anlangt, so giebt es that= fächlich teine Entfernung. Ob der Batient gegenwärtig ober weit entfernt ift, macht gar teinen Unterschied. Gin Brief genügt, um die Berbindung herzustellen, aber zu einer Bebankenkonzentration bedarf es einer Photographie, und eine Beschreibung des Temperamentes des Kranken leiftet gute Dienfte. Dr. B. fagte: "Wenn ich einige Beit meine Gedanten auf eine Perfonlichkeit richte, so weilt fie mir gang nabe. 3ch habe das Gefühl, als sei ich nahe bei ihr. Indem ich mir in meinem Beifte ein Gedankenbild entstehen laffe, werden Bibrationen meines Gehirns in dem Gehirn der betreffenden Perfon erzeugt. Db diese inneren Schwingungen im äußeren Gehirn Wiederhall finden, weiß ich nicht, aber oft bin ich erwacht, weil Leute an mich bachten. Nachdem ich mit dem Batienten bekannt geworden bin, indem ich mir ein geistiges Bild von ihm entwarf, so gebe ich dem Bunsche Raum, er möge träftig und in voller Gefundheit fein. Dann gehe ich auf die große Thatfache des Lebens und des Berftandes über, und wünsche eine Entwickelung von Liebe im Batienten, ebenfo der Soffnung, des Glaubens, und füge den Bunsch bei, er möge beffer, spirituell mehr entwickelt werden. Ift ber Batient paffiv, fo rufe ich damit eine Reaktion in ihm hervor. Ift derfelbe im ichlafenden Buftande, fo ift biefes Berfahren am wirtfamften.

Menschen mit gleichmäßigem Temperamente, mit gut entwickelter Einbildungskraft und der Fähigkeit, sich im Innern zu sammeln und sich in Meditationen zu ergehen, geben die besten Seiler.

Dr. Batterson zeigte die Bhotographieen mehrerer Patienten aus jüngster Zeit, vor und nach der Behandlung. Ein Wann von 63 Jahren hatte an Bright'scher Nierenkrankheit gelitten und wur als hoffnung slos von den Aerzten in NewPort und Bofton aufgegeben worden. Nach sechswöchentlicher Kur war er geheilt. Sein Bild nach der Behandlung zeigte ihn 10 Jahre jünger, als vor derselben. Ein zweiter Fall war Bruftfreds. Die faustgroße Geschwulft heilte in zwölf Wochen. Miß Maud de la Habe aus Serseh (Kanalinsel) lag in einem Londoner Hospital mit Mückenmarkleiden darnieder. Dieselbe sandte ihre Photographie nebst persönlicher Beschreibung an Dr. Batterson, welcher im Februar begann, sie von New-Pork aus zu behandeln. Um 1. Juni konnte sie herumgehen; Wedizin wurde nicht angewandt.

# Vertrauen und Heilung.

Bon Dr. Emil Boenisch, ausübender Arzt in Bien. (Alle Rechte vorbehalten.)

(Schluß.)

Die magnetische Behandlung beschleunigt ebenso, wie bie natürliche Reinigung burch Krankheit, die gewöhnlichen Lebensvorgänge. Aber auch diese beschleunigten Lebensvorgänge geschehen nach ben gleichen Lebensgesetzen, wie im gestunden Zustande.

Wir werben bas Gesagte burch einzelne Beispiele erläutern. Durch bas Leben bes Gesunden wird Lebenswärme erzeugt, die beim Kranken zum Zwecke der Beschleunigung und Verbesserung des Stoffmechsels, zur Erlangung gesunden Blutes und guter Beschaffenheit der Säste, als Baustoffe des Körpers, unter Ausscheidung etwaiger besonderer "Krankheitsstoffe" vermehrt, oft beträchtlich gesteigert ist; ähnliche Reinigungserscheinungen ereignen sich auch bei der magnetischen Krankenbehanblung.

Sbenso sind Gefäße und Nervenströmung beim Kranken wie beim Gesunden, nach benselben Gesetzen, nur in verschiedener Schnelligkeit und Stärke thätig; eine ähnliche Beeinflussung bieser Thätigkeiten beobachtet man auch bei der

magnetifchen Behandlung.

Der Stoffwechsel, ber überall, wo Leben herrscht, stattsfindet, ist auch in Krankheitszuständen der gleiche, aber außersordentlich gefördert, was Lösung und Ausscheidung betrifft; es werden auch dieselben Stoffe ausgeschieden, wie im gesunden Zustande, nur schneller, in größerer Menge, in höheren Verbindungen. Gine ungewöhnliche Beschleunigung und Verstärkung des ganzen Stoffwechsels sindet auch dei der magen et isch en Heilweise statt, wie wir es im Folgenden erssehen werden.

Die Hautausdünstung, die sonst nur Wasserbunst mit sehr geringen Mengen von Auswursdüsten enthält, ist bei der magen etischen Behandlung stets vermehrt, zuweilen dis zum stärksten Schweiße, manchmal auch noch mit Riechstoffen überladen und kann z. B. bei Gichtleiden u. a. so gesteigert und beschleunigt sein, daß nach der Behandlung durch einen Schweißausdruch ein roter Sand von Ausscheidungen auf der Haut erscheint.

Der Harn, sonst zumeist hell, wird bei magnetischer Behandlung in verschiebenen Krankheitsformen dunkler und schwerer, trübe und did wie Sauermilch, sandig und did wie Mörtel, oft stark riechend, gesättigt mit den sonst nur spärlichen Auswurfstoffen, dis zur Bildung eines sulzigschleimigen, selbst eiterigen und mit Blut gemischen Niederschlages in ganz ungewöhnlichen Farben; diese Reinigung dauert einige Zeit, wonach die gewöhnliche Harnbeschaffenheit zurücklehrt.

Die Nasenseuchtigkeit, welche beim Gesunden nur gering ist, vermehrt sich z. B. bei der Heilung des Stockschupfens u. a. durch magnetische Behandlung massenhaft, wird schleimig und kann eiterig und blutig werden. Nach dieser Lösung wird die Nase für die Atmung frei und es kehrt die gesunde Feuchte der Schleimhaut zurück.

Der Darm, ein Hauptausscheibungsort, welcher beim gessunden Menschen nur die unverdaulichen Reste der Nahrung mit Gallen- und wenig Schleimbeimischung ausscheidet, wirft bei magnetischer Behandlung der verschiedensten frischen und veralteten trankhaften Zustände mit vermehrtem Schleime manchmal sogar Siter und Blut aus, ja zuweilen in Begleitung von außergewöhnlich fauligem, aaßhaftem Geruche. Nach dieser Reinigung tritt gewöhnlich eine außerordentliche Erleichterung, Erfrischung und Kräftigung des Kranken ein.

Wir könnten noch eine Menge ber verschiebensten Anzeichen aufzählen, welche uns bas heilkräftige Raturwalten verraten, die nur eine Beschleunigung ber gewöhnlichen Lebensvorgänge bebeuten. Doch dürfte bas Angeführte genügen.

So befrembend solche Erscheinungen für den Unersahrenen sein mögen, der kundige Kranke hat seine Freude daran, selbst wenn noch Schmerzen dazu kommen sollten, weil er darin die Merkzeichen der Heilarbeit der Natur erblickt, die er doch in irgend einer Weise an sich empsinden müsse. Er ist von Dankbarkeit bewegt und denkt an die schöne Zeit, da er frei sein werde von der Krankheitsplage; er faßt gute Borsätze sür die Zukunst, seine Lebensweise vollständig im Sinne der Naturmäßigkeit zu ändern, um sür immer gesund zu verbleiben und glücklich zu werden.

Der Unfundige bebarf aber in solchen Fällen eines Führers und Trösters, ber ihn durch diese zwar häusig unsangenehmen, aber zur vollständigen Gesundung notwendigen, gänzlich ungefährlichen Uebergänge sicher hindurchleitet, ihn vor Kleinmut bewahrt und ihm die Hoffnung auf Genesung, soweit menschliche Ersahrung und Voraussicht reicht, verbürgt, wenn er die ärztlichen Natichläge besolge, sich durch die vorsübergehenden Erscheinungen nicht abschrecken lasse und bis zum Schlusse ausharre. Sin solcher Führer für den unersahrenen Kranken soll nun der Arzt sein.

Die Griechen nannten diese Erscheinungen "Arisen"; in unserer Sprache kann man passend Heilwendung ober kurz Wendung sagen. Mit letterem Namen wird in manchen Gegenden noch heute eine Art abergläubischer Behandlung mit "Sympathie" bezeichnet, welche eine schlecht verstandene und beshalb auch nicht immer wirksame magnetische Behandlung, besonders von sieberhaften Erkrankungen darstellt, die ja bekanntlich, wie auch Bunden und Blutungen magnetisch am leichtesten zu heilen sind.

Heilwendungen bedeuten immer eine Beschleunigung bes Heilungsvorganges; je stärker sie auftreten, besto früher ist gewöhnlich die Heilung vollführt. Oft, besonders bei frischen Erstrankungen, ist eine einzige hinreichend, um die Heilung herbeizuführen, die zumeist schon während der Behandlung auftritt; bei veralteten Uebeln ereignen sich aber gemeiniglich mehrere in gewissen Zeiträumen.

Dies scheint wohl eine weise Sinrichtung ber Natur zur Schonung bes Kranken zu sein, damit er nicht auf einmal zu stark zu leiben habe, wegen Unmöglichkeit ber sofortigen Lösung, oder weil sonst wahrscheinlich durch Lösung von zu viel scharfen Krankheitsstoffen die eblen Singeweibe einen Schaden erfahren könnten, welche Schädigung dem vernünstigen Naturwalten zuwiderlaufen würde.

Gewöhnlich sind die Heilwendungen sehr milde und wenn sie in seltenen Ausnahmen stärker auftreten, so sind wichtige Gründe dazu in der Schwere, dem Site, der Dauer oder anderen Verhältnissen der Erkrankung vorhanden, z. B. zu seltene oder zu unregelmäßige Behandlung oder Nichtbefolgung aller ärztlichen Anordnungen; denn die Natur thut nichts ohne Nötigung.

Die Wendungen sind aber nie so stark, daß man sie nicht ganz gut ertragen könnte. Und zum leichteren Ertragen bieser Beschwerben ist eben das Vertrauen zu sich selbst, zum Behandler und zur gütigen Natur, die durch den Arzt auf ben Kranken einwirkt, vortrefflich geeignet und sehr notwendig.

Durch eine entsprechende magnetische Behandlung können übrigens die Beschwerden der Heilwendungen zumeist noch obendrein, besonders wenn es sich um Stauungen von aufgelösten Krankheitsstoffen handelt, die nicht schnell genug aus dem Körper entweichen, entweder gänzlich beseitigt, oder wenigstens bedeutend gemilbert werden. Dit genügt es, selbst nur seine Gedanken sest und vertrauensvoll auf den Arzt zu richten, um die Wendungen zu beschleunigen und dadurch solche Heilerscheinungen zu lindern.

Zwischen ben einzelnen Heilwenbungen befinden sich Zeiten bes größten Wohlgefühles, das sich nach jeder Wendung steigert; selbst mahrend ber Heilwendung fühlen sich die Kranken bei hinreichendem Vertrauen immer wohler und kräftiger.

Jene Unglücklichen aber, die sich nicht zum Vertrauen erheben können, werden auch nicht gesund. Denn vor Allem gelangen sie gar nicht zur magnetischen Behandlung. Diese Bedauernswerten durchlausen aus Vertrauensmangel eher die ganze Reihe der verschiedenen schällichen Behandlungsarten mit allerlei Giften und lassen sich du naturgemäßen Jeilweise, zu der sichersten, gründlichten, schnellsten und bezuemsten magnetischen, gründlichten, schnellsten und bezuemsten magnetischen, so werden sie dei jeder Hensie aber doch dazu kommen, so werden sie dei jeder Hensie wendung kopsschu, sind nachlässig, eigensinnig, rechthaberisch, befolgen die Ratschläge des Behandlers nicht, lassen sich durch ihre ungläubige Umgebung leicht abreden und kommen leider so häusig zu spät zur Erkenntnis ihres sehlerhaften Verhaltens.

Wenn sich solche Kranke schon aus irgend einem Grunde gezwungen sehen, die magnetische Behandlung ohne Vertrauen einzugehen, so sei ihnen geraten, ihre Vertrauenslosigskeit dem Arzte wenigstens nicht verletzend zu zeigen. Denn offenbares Mißtrauen oder wenig Vertrauen von Seite des Kranken bereitet dem Arzte immer größere Anstrengung bei der Behandlung und erschwert den magnetischen Vor sich geht, wenn auch die Behandlung selbst, durch das Mitgefühl des Arztes, stets, auch dei offenbaren Mißtrauen des Kranken oder seiner Angehörigen, noch ermöglicht wird.

Die magnetische Heilweise ist ja eine seelische, sie ist wie keine andere in höherer Art eine Herzenssache, ein Liebes, bienst der Barmherzigkeit aus Mitleid mit dem leidenden Bolksgenossen, Mitmenschen, Mitgeschöpfe, bei dem der Arzt sein Bestes und Wertvollstes, das er besitzt, seine Gesundheit und Kraft, sein herzliches Mitgefühl dem Kranken zu seiner Heilung darbietet.

Die magnetische Heilwirfung beruht auf gegenseitiger Anziehung burch bas Bertrauen und es bedarf baher biese Heilweise am meisten bes Zusammenwirfens bes Arztes mit bem Kranken.

Daher foll, gleichwie ber Kranke bem Arzte Bertrauen entegegenzubringen hat, auch ber Arzt in ben Stand gesetzt werden, dem Kranken zu vertrauen.

Der Kranke soll beshalb sein Vertrauen nicht etwa verbergen, sondern es im Gegenteile bei jeder Gelegenheit offen zur Schau tragen; er lege ein einsaches, aufrichtiges, von Achtung, Freundschaft und Cankbarkeit gegen seinen Wohlthäter zeugendes, jeder abstoßenden Ausdringlichkeit und Schmeichelei daares Wesen an den Tag, wie es ja bei wahrhaft Gebildeten, bei Menschen mit echter Gemüts, und Herzensbildung ohnehin stets angetrossen wird; er suche durch Willsahrigkeit gegen die ärztlichen Weisungen, durch innige hingabe und Ausmerksamkeit bei der Behandlung seinem Arzte Vertrauen einzuslößen und ihn für sich zu gewinnen.

Der Kranke glaube ja nicht, daß ihm ber Arzt wie ein bezahlter Diener ober Raufmann um fein Gelb zu Gebote

stehen musse, daß er sich mit einer noch so hohen Sntlohnung schon der Pflichten gegen den Arzt entledigt habe. Wie leicht wiegt Gold gegen das Lebensgluck durch erlangte Gesundheit, die leider so häusig für alle Reichtümer der Welt nicht seil ist? Es genügt daher nicht die Bezahlung des Arztes allein, sondern es muß auch das richtige, verständnisinnige Gefühl und Benehmen des Kranken gegen den Arzt vorhanden sein, was erst die Mühe und Ausopserung des Arztes für den Kranken halbwegs auszuwiegen vermag.

Wenn Arzt und Kranker burch gegenseitiges Bertrauen in innigste magnetische Wechselmirkung treten, ift aber eine Gesundung selbst bei den tiefften, nach gewöhnlicher Ersfahrung für unheilbar geltenden Leiden am sichersten zu erhoffen.

Noch soll einer Thatsache Erwähnung geschehen, die wohl jedem von unseren Heilgenossen schon zugestoßen sein mag. Es läßt sich jemand magnetisch behandeln, unterbricht aber z. B. gerade während einer Heilwendung aus irgend einem Grunde die Behandlung, gebraucht dann etwas Anderes und wird darnach gesund. In diesem Falle, welcher dann eintreten kann, wenn die genossene magnetische Behandlung zufällig schon hinreichend war, um das Leiden zu heben, wird der Kranke beinahe immer die falsche Ansicht hegen, daß nicht die magnetische Behandlung, sondern das nachher angewandte Mittel, mag es noch so nichtsjagend oder selbst giftig gewesen sein, ihn gesund gemacht habe, während doch nur das Umgekehrte die Wahrheit sein kann.

Wir sind ba teineswegs engherzig, sondern gönnen dem Ohnmächtigen diese fälschlichen Erfolge; wir begnügen uns mit dem Gefühle und der Ueberzeugung treuer Pflichterfüllung durch die dem Kranken erwiesene Wohlthat, wenn er sie auch nicht anerkennt; denn wir wissen ja genau, daß jede einzelne magnetische Behandlung dem Kranken zum größten Ruben für seine Gesundung gereicht.

Uns bleibt noch ein Meer von Beglückung, die wir der Menschheit spenden, von Anerkennung aus allen Schichten bes Bolkes, die sich täglich vermehrt, ein Meer, von dessen Spiegel uns die Sonne des Glückes aus den Augen der frohzufriedenen, dankbaren Genesenden und Genesenen entgegenstrahlt, so daß wir einige Tropfen davon schon missen können.

Wenn aber jemand unserer Behandlung auch kein Bertrauen entgegenbringt, so hegen wir gegen ihn tropbem keinen Groll, sonbern nur ein herzliches Bebauern und ben aufrichtigen Wunsch, er möge für seinen Vertrauensmangel nicht gar zu sehr zu bußen haben.

Das Bertrauen ist eben eine Fähigkeit, eine Gabe, die ben Menschen verschieden zugeteilt zu sein scheint und die sich nicht erwerben läßt; sie ruht im Menschen und kann nur, wie wir schon ansangs sagten, durch Erfahrung geweckt und gestärkt werden.

Das Vertrauen ift eine himmelsgabe, es ist eine Grundbedingung alles menschlichen Glückes und ganz besonders die Vorbedingung zur Erwerbung, Erhaltung und Wiedergewinnung ber Gesundheit.

Wien, Hornung 1899.

# Verwandlung.

Bon Rerning.

Auf der Berwandlung beruht der Fortbestand der Naturthätigkeit, auf ihr daher auch die Kraft, welche die Ratur durchdringt und belebt. Sterben ist sich verwandeln. Aus der Berwandlung entstehen neue Schöpfungen, um sich wieder zu verwandeln und als etwas Neues zu erscheinen. Die Natur besteht und erneuert und verzüngt sich stets durch diesen Berwandlungsprozeß. Ohne diese Berwandlungen würde der Tod die Herrschaft gewinnen und endlich alle Keime des Lebens

vernichten. So lehrt uns die sichtbare Natur und so beruht auch auch auch desehe der Berwandlung der Fortbestand geistiger Thätigkeit. Das Geseh der Berwandlung dars, um sich nicht dem Tode zu übergeben, nicht aufgelöst werden. Die Hauptsaufgabe besteht darin, ob der menschliche Geist nicht imstande sein werde, sich aller Berwandlungen bewußt zu bleiben und durch das Bewußtsein derselben sein Ich in seiner Individualität zu bewahren.

Ewiges Berwandeln, ewiges Bewußtsein set eine Art von ewigem Fortschritt voraus, indem wir zu immer neuen Erkenntnissen, zu immer beseligenderen Gefühlen gelangen, wodurch die Ewigkeit einen Reiz gewinnt, den uns keine Moralphilosophie imstande ist zu geben.

# Kämpfe und Siege von den Vertretern des Heilmagnetismus.

Bon Magnetopath Rohm, Biesbaden.

(Fortsetung.)

Während der Jahre 1888—89 wurde eine wahre Treibjagd gegen die Vertreter des Heilmagnetismus unternommen. In Berlin wurde Magnetopath Ernst Otto Heinemann in Anklagesanstand versetzt wegen Führung des Titels prakt. Magnetopath und am 8. Februar 1889 vom Amtsgericht Abt. I zur Jahlung von 10 Mark verurteilt. — Die IV. Straskammer des Königl. Landgerichts Berlin I in der Sitzung vom 2. April 1889 hat sür Recht erkannt, daß das erste Urteil auszuheben, der Angesklagte des Bergehens gegen § 147, 3 Reichsgewerbes Ordnung nicht schuldig, deshalb freizusprechen und die Kosten des Berssahrens der Staatskasse auszurlegen sei. — Von Rechts wegen!

In Biesbaden wurde in derselben Zeit Magnetopath Bh. B. Kramer von der Anklage wegen lebertretung des § 147,3 der Gewerbe = Ordnung ebenfalls freigesprochen und die Staatskasse mit den Kosten belegt.

Bu einer Rechtsbrechung in der Anklagesache gegen Magnetopath Guftav Adolf Bittig in Zwickan i. S. fcpreibt Dr. Freiherr Rarl du Brell in der "Sphing", Märzheft 1891, einen intereffanten Auffat, worin es heißt: "Das Landgericht Bwickau hat zugegeben, daß es einen heilträftigen animalischen Magnetismus gibt, bestreitet aber dem Magnetiseur Rechte und Titel eines Arztes. Run ift aber, wenn ber Magnetismus anerkannt wird, damit eo ipso gefagt, daß er eine am Organismus bes Magnetifeurs haftende, von beliebigen Studien gang unabhängige organische Rraft ift, ein Beschent ber Ratur, bas zum Wohle ber Menschheit angewendet werden tann. Warum foll nun der Magnetiseur aus diefer seiner organischen Fähigkeit nicht die gleichen Rechte ableiten konnen, wie der Student aus feiner intellektuellen, die noch bagu immer bem Jrrtum ausgesett bleibt? Barum foll fich ein Menich, welcher heilen tann, nicht Argt nennen bürfen? Dann müßte man ja umgekehrt diejenigen Aerzte nennen, welche nicht heilen können. Run ift allerdings diefe Definition des Wortes "Argt" im Bublitum fehr verbreitet; aber daß bereits die Landgerichte sie anwenden, hat mich immerhin gewundert. Wenn den Magnetiseuren verwehrt ift, ben Doktortitel zu führen, fo ift das gang in ber Ordnung; auch werden dieselben, da fie in beständiger Fehde mit den Doktoren leben, sich sogar verwahren, Doktoren genannt zu werden. Sollten fie fich aber auch nicht "Werzte" nennen dürfen, so könnten sie nur mehr durch Umschreibungen befinirt werden, und bann wurde es bas Bublitum bald los haben, zu fagen; der Dottor ift ein Mann welcher studirt hat, aber nicht heilen tann; der Magnetiseur ift ein Mann, welcher nicht ftudirt hat, aber heilen tann. Für meinen perfönlichen Verftand ift freilich jeder ein Arzt, welcher heilen

kann, gleichviel mit welchen Mitteln. — Das Landesgericht in Zwickau ist also von der gleichen Prämisse ausgegangen, wie ich selbst: es gibt einen heilkräftigen animalischen Wagnetismus; unsere Folgerungen aber sind verschieden: die Behörde folgert, daß der Träger des animalischen Magnetismus kein Arzt ist und die Rechte desselben nicht hat. Ich dagegen meine: wenn es einen heilkräftigen animalischen Magnetismus gibt, dann ist der Magnetiseur von Naturaus Arzt, auch wenn es keine Fakultät bestätigt, und die Rechte eines solchen können ihm gar nicht bestritten werden."

Wer hat nun Recht? Das mögen die Leser entscheiden. (Fortsetzung folgt.)

# Kommission zur Erhebung über die Schäden der Kurpfuscherei.

So benennt sich eine am XXVII. Deutschen Aerztetag in Dresben jüngst zusammengesette Körperschaft, angeblich um "die Schäden am Bolte und die Schädigung an Einzelnen" zu verhindern; in Wahrheit aber, um sich selbst ein Monopol zu schaffen, und ungestraft die Menscheit mit Giften, Einsimpfungen von Bazillen-Kulturen, und Fieber unterbrückenden Mitteln schädigen zu können.

Die Herren Aerste, mit ihrem Diplom als Schild, glauben burch einen an alle Rollegen versandten Bogen mit verschiedenen Aubriken, die auszufüllen sind, Material zu bestommen, um zu beweisen (?), in welcher Weise der Unfug in der Kurpfuscherei betrieben wird; sie bedachten nicht, dah sie damit eine Wosse gegen sich selbst gebrauchen; denn nirgends wird mehr gepfuscht als in der Allospathie.

Warum sind Magnetiseure, Masseure und Naturheiler überhaupt aufgekommen? — Weil die Allopathie nicht heilen kann; weil eine Unzahl von der Schul-Medizin verpfuschte akute Fälle in chronische Krankheiten umgewandelt worden sind, die als "aufgegebene Fälle" erklärt, aber von Magnetiseuren, Hydropathen, Diätetikern und überhaupt durch ein vernünftiges Seilversahren, oft vollskändig geheilt worden sind.

Es wird ohne Zweifel von den Vertretern der Naturärzte eine immense Gegenliste von durch die Schul-Medizin verspfuschter, aber von Laien geheilter Fälle erscheinen, welche enorm viel größer sein wird, als die von den Aerzten nun beabsichtigten, die bis 15. Juni einzuschicken ist. Es wird sich dann herausstellen, daß die "Kurpfuscher" auf ganz anderer Seite zu suchen und zu finden sind.

Wir Naturärzte und Magnetiseure, (als Heiler von Gottes Gnaden) begrüßen deshalb dieses gänzlich ungeschickte Borsachen der Allopathen und freuen uns, endlich dem Kultuss Ministerium beweisen zu können, daß ein Heiler als solcher geboren sein muß, und nicht durch Studium gemacht werden kann.

Vorläusig bleibt abzuwarten, welche unlautere Mittel in diesem Kampfe von unseren Gegner angewendet werden. Es wird sich bald bewähren, daß: "Wen Gott verderben will, den macht er blind", und: "Wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein". — Wahrheit muß über Frrtum siegen." — Dr. G. v. Langsdorff.

# Verschiedenes aus Zeitschriften ic.

Freisprechung.

Wegen Führung des Titels "Magnetopath" war der Magnetopath Seinemann in Berlin, Mitglied der "Bereinigung oeutscher Magnetopathen", auf Grund des § 147 Abs. 3 der Reichsgewerbe-Ordnung, der "die Beilegung eines arztähnlichen Litels durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber



desfelben fei eine geprufte Mediginalperfon" unter Strafe ftellt, angeklagt worden. Das Rammergericht wies die Redission der Staatsanwaltschaft gegen die in den Borinstanzen erfolgte Freisprechung Seinemann's zurück, indem es die ohne Rechtsirrtum getroffene Feststellung des Borderrichtes: "Magnetopath" sei als ein arztähnlicher Titel im Sinne des § 147 Abs. 3 der Reichsgewerbe-Ordnung nicht anzusehen, als für das Revisionsgericht bindend erachtete.

(Berl. Staatsbürg.=3tg., 30. Mai d. J.)

Wegen Führung des Titels "prakt. Magnetopath" war das Mitglied der Bereinigung deutscher Magnetopathen, Magnetopath Kick-Mainz, auf Grund des § 147 Abs. 3 der Reichsgewerbes-Ordnung und vom Schöffengericht freigesprochen worden, die Staatsbehörde beantragte gegen das Urteil "Restisten", wie uns soeben mitgeteilt wird, doch wurde von der Staatsanwaltschaft der Antrag auf Revision wieder zurücksennummen genommen.

### Die rheinische Militärbefreiunge-Affaire.

Die rheinische Militärbefreiungs-Affaire.
Die rheinische Militärbefreiungs Affaire zieht immer weitere Kreise und führte zu weiteren Verhaftungen in Remischeid und Elberfeld. Der verhaftete Sanitätsrat Dr. B. bot für vorläufige Freilasjung 50,000 M. Kaution an, welchem Ersuchen indessen nicht entsprochen wurde. Sämtzliche Korrespondenzen und Schriften des Arztes wurden beschlagnahmt, die verhafteten beiden Aerzte (einer ist bereits länger inhaftirt) werden beschuldigt, gegen Entgelt bei Militärpslichtigen durch Eingeben von Billen längere Zeit andauernde beschleunigte Serzthätigkeit hervorgerusen zu haben, inssolge deren die Betrespenden bei der Musterung sür untauglich erklärt wurden. Vier dieser jungen Leute sollen an der Mixtur gestorben sein. Sin Arzt in Köln, welcher mit der Affaire in Verbindung stehen soll, wurde gegen Sinterlegung einer Kaution von 20,000 M. aus der Haft entlassen.

**Röln,** 7. Juni. In dem Militärbefreiungsprozeß sind bis jest 72 Versonen, darunter mehrere Aerzte, derwickelt. Bor einigen Tagen wurden auswärts wiederum einige Vershaftungen vorgenommen. Die meisten Angeklagten gehören besser gestellten Familien an. (Frankf. 3tg.)

### Borgenommene Settion ohne Ciuwilligung der Sinterbliebenen.

Dem Chemann einer in der Dresdener Frauenklinik verstorbenen Frau ift auf seine Beschwerde über die ohne seine Einwilligung vorgenommene Sektion der Verstorbenen vom Winiskerium des Innern folgender Bescheid zu teil geworden: Auf Ihre Eingade vom 27. Dezember 1898 wird Ihnen ersösinet, daß das Miniskerium des Innern es nicht zu dilligen vermag, wenn die Leiche Ihrer in der Frauenklinik zu Dresden verstorbenen Ehefrau, auch wenn die letztere auf Freistelle verpstegt worden war, ohne Ihre Zustimmung sezirt worden ist. Es ist demgemäß der Direktion der Frauenklinik das Ersorderliche zu erkennen gegeben und dahin Fürsorge getrossen worden, daß, solange nicht durch Regulativ etwas Anderes sestgeset wird, sür die Zukunst Sektionen der hier fraglichen Urt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Angehörigen ersolgen."

# Heilungs=Berichte. \*)

Die Menschen kommen durch nichts den Göttern näher, als wenn fie Menschen gluck-lich machen. Cicero. lich machen.

Borgefühl der Gefundheit. Serr des Lebens, willst du mich erhalten, D so gieb nur Eins — Gesundheit mir. Dankend will ich Dir die hände falten, Aber bitten weiter Nichts von Dir. Rilhn durch Klippen, Strudel, Ungeheuer Lenk ich allegnüssen mir allehange Rühn burch Klippen, Struver, Leinessellent' ich, allgenügsam mir, alsdann Lent' ich, allgenügsam mein Gteuer, Auf des Lebens Dzean mein Steuer, Selbst sein Gott ist — ein gesunder Mann. G. A. Bürger.

\*) Die Verantwortung für die hier veröffentlichten Heilungs= berichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aussührsberichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die aussührslichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorstommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftstücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Red.

### Beilung von Anochenfraß nebft Berhinderung einer Operation

durch Magnetopath G. A. Q. Meher, Effen (Ruhr).

durch Magnetopath G. A. L. Meher, Essen (Ruhr).
Frau Heinrich Wagner litt seit fünf Jahren nach Aussgage der allopathischen Aerzte an Knochenfraß. An den Histschenkeln bildeten sich kleine Dessinungen, aus welchen sortwährend Siter kloß. Die Aerzte erklärten, daß zur Heilung eine Operation unbedingt erforderlich sei, wozu die Leidende sich jedoch nicht entschließen konnte. In ihrer Not suchte die Kranke Silfe bei dem Beilmagnetismus und wurde durch denselben geheilt, was folgendes Dankschreiben bestätigt:
"Bor 5 Jahren empfand meine Frau heftige Schmerzen im linken Schenkelknochen, es bildeten sich kleine Löcher, aus denen sortwährend Siter quoll, auch nahmen die Kräfte derart ab, daß sie kaum mehr gehen konnte. Die hinzugezogenen Aerzte konstatirten Knochenfraß und erklärten, daß derselbe nur durch Operation zu heilen möglich sei, hierzu konnten wir uns jedoch nicht entschließen, da uns keine Gewißheit auf Ersolg geboten werden konnte, daß der Knochenfraß vollständig geheilt werden könnte. Wir wurden auf die großen Heilersolge des Serrn Mags könnte. Bir wurden auf die großen Heilerfolge des Herrn Mag-netopathen G. A. L. Weher in Essen, Selmastraße 25, aufmerksam gemacht und uns zu einer magnetischen Kur geraten. Weine Frau begann diese Kur. Durch die guten Fortschritte ermu-tigt, setzten wir die Kur durch und wurde meine Frau denn auch in 26 magnetischen Sibungan von dem Magnetanathan auch in 26 magnetischen Sitzungen von dem Magnetopathen Herrn Meher von dem Knochenfraß vollständig geheilt. Für die früheren ärztlichen Behandlungen und für Medizin hatte ich sehr viel Geld ausgegeben, ohne Seilung oder Besserung ge-funden zu haben. Geren Magnetopath Meher können wir daher für die Beilung nicht genug danken.

Aupferdreh, den 8. Januar 1898. Beinr. Bagner.

#### Heilung von Herzframpf 2c.

Durch Magnetopath H. Janken, Freiburg i. B.

Frau Rlöpfer hatte ein vorgeschrittenes Unterleibsleiben, Frau Klöpfer hatte ein vorgeschrittenes unterleidstelden, außerdem machten Berdauungsstörung und Herzfrämpfe der Kranken das Dasein fast unerträglich, zu all dem gesellte sich noch ein leichter Schlaganfall. Diesem qualvollen Leiden standen acht allopathische Aerzte machtlos gegenüber. Nun suchte die Kranke Hilfe bei dem Heilmagnetismus und wurde gesund, wie solgendes Dankscheiten bestätigt:

"Nach einer Frühgeburt wurde meine Frau schwer unter-leibsleidend, zu einem qualvollen Hamorrhoidalleiden gefellten "Nach einer Fruhgeburt wurde meine Frau imwer leidsleidend, zu einem qualvollen Hämorrhoidalleiden gesellten sich noch die heftigken Serzkrämpse, welche das Schlimmke besürchten ließen. Acht Nerzte mit verschiedenen Kuren halfen meiner Frau nichts. Trop allem Medizineinnehmen bekam sie zulett einen kleinen Schlaganfall nud war sünf Jahre fast ganz arbeitsunfähig. Wir suchten Silse bei Serrn Janzen und durch seinen Magnetismus mit Gottes Silse hat meine Frau seid sechs Monaten keinen Serzkrampfanfall mehr bekommen, welcher vor der Behandlung durch Magnetismus bei jeder kleinen Erregung sich einstellte; auch die übrigen Leiden sind teilweise gehoben oder doch viel gebessert. Noch will ich bemerken, daß Serr Janzen durch sein Sellfühlen den Sitz der Krankheit sofort gefunden, seine Konsultation stimmte genau mit dem Leiden meiner Frau sämtliche Sausarbeiten für vier Bersonen und sucht noch mit weiblichen Sandarbeiten etwas zu verdienen; vor der Kurkonnte meine Frau kaum das allernötigste besorgen.

Vorstehendes bezeugen wir gern und sagen Serrn Janzen unsern herzlichsten Dank und ein vergelt es Gott.

Freiburg i. B., den 10. Oktober 1898.

Tohann Riöpfer, Eisenbahn-Büreaudiener.
Frau Tohen Kiebesten beiber Unterschriften sind

NB. Die Echtheit vorstehender beider Unterschriften sind notariell beglaubigt. Die Redaktion.

### Lebeusrettung eines Kindes durch Heilmagnetismus von Magnetopath &. J. Bering, Ronftang.

Dankesbericht.
Unser Kind im Alter von sechs Wochen litt an schwerer Verstopfung. Wir wandten uns an einen hier ansässignen Dr. der Medizin, der das Kind in Behandlung nahm. Nachdem selbiger das Kind 8 Tage behandelte, verschlimmerte sich das liebel und es trat Gehirmentzündung hinzu. Das Kind lag von vormittags 7 Uhr dis nachmittags 5 Uhr in heftigen Krämpsen. Um halb 5 Uhr gab der Arzt das Kind auf; es am Leben zu erhalten, schien ihm unmöglich. Wir wandten uns nun in unserer Angst, als letze Hossmung, an Herrn Hering hier. Derselbe kam um 5 Uhr und erklärte, das Kind Dankesbericht.

Digitized by Google

in Behandlung nehmen zu wollen. Nach einer kurzen Mag-netisation trat sofort ersichtliche Besierung ein und nach einer weiteren 14tägigen Behandlung war das Kind vollständig gesund, wofür wir noch an dieser Stelle unsern tiefgefühten Dank aussausprechen uns verpflichten.

Ronft ang, ben 5. September 1898.

Georg Brütl und Frau.

### Beilung einer Hautfrantheit.

Durch Magnetopath Professor Lucian Busch, Breslau. Durch Magnetopath Professor Lucian Pusch, Breslau.
In unserer Zeit, wo die Hautkrankheiten vielsach vertreten sind, geht man gewöhnlich zu einem Spezialisten, macht eine Schmierkur durch und treibt die Krankheit von außen nach innen. Die Natur, welche bestrebt ist, sich durch Selbsthilse von der Krankheit zu befreien, wird durch dieses Eingreisen thrannisirt. Auf die Frage, was ist die Ursache dieser verkehreten Behandlung, giebt uns Sanitätsrat Dr. von Düring die rechte Antwort: "Es ist der Leichtsun und die Gedankenlosigkeit der den zeitweiligen Modemitteln huldigenden Systeme." - Bernehmen wir nunmehr den Bericht eines Geheilten durch

den Magnetismus.

den Magnetismus.
"Ich litt lange Zeit an einer Hautkrankheit (Flechten), die ich von den Feldzügen 1866 und 1870 davongetragen habe. Unfangs hatte ich diese Krankheit blos an dem linken Arm, welche ich nicht sehr bemerkt habe. Nach Jahren zeigten sich Flechten an den Beinen, aber es war nicht bedeutend. Es hat mir blos ein kleines Hautjucken verursacht. Es wurde nun von Jahr zu Jahr schlechter und ich konnte es nicht mehr in der Stude leiden. Machte mir deshalb im Walde Beschigung. Mein ganzer Körper war mit roten Flecken bedeckt und meine Beine waren außerdem sehr angeschwollen. Es konnte mir nirgends Hilfe geschafft werden. Ueberall, wo ich war, habe ich keine Besseung gesehen, sondern bekam zur Antwort: Diese klechten nehmen sie mit ins Grab. Durch meinen Sohn wurde mir hekannt den 31km de 31km bekannt den ich der diese bekannten Sohn wurde wiechten negmen sie mit ins Grav. Durch meinen Sohn wurde mir bekannt, daß ich doch Silse bekommen könnte. Ich wandte mich an Prof. Lucian Busch, der mich mit seiner wunderbaren Heilkraft in 3—4 Wochen herstellte. Ich habe jetzt am ganzen Körper neue Haut, fühle mich jetzt sehr wohl und spreche diesem treuen Menschenfreund nochmals meinen herzlichsten Dank aus.

Friedrich Bilbelm Sport, Baufa i. Bogtl.

#### Heilung von Diphtheritis und Berhinderung einer Operation.

Durch Beilmagnetiseuse S. M. Baumeister, Bicsbaden

Durch Seilmagnetiseuse S. M. Baumeister, Bicsbaden "Der Krankheitserreger der Diphtherie ist mit Sicherheit noch nicht ausgestunden; man hat Bazillen und Kotken beschuldigt, ohne unwiderlegliche Beweise sür deren spezifische Virtung beibringen zu können. Auch mehr als ein spezifische Vift ist angenommen; jedem sollte eine verschiedene klinische Form entsprechen. Ueder das, was zur diphtherie zu rechnen ist, sind die Unsichten noch nicht ganz geklärt. — Man thut wohl daran, alles, was von örtlich wie von allgemein wirkenden Medikamenten, die mehr oder weniger direkt bei Diphtherie nützen sollen, empsohlen wird, nur dann zu beachten, wenn zuwerläsige Beobachter mit ausgedehnten Ersahrungen dassich noch etwas sinden läßt, welches dem Arzte erspart, als mitseidender Zuschwerz, des Gesühls der Unsacht voll, am Krankenbette der Diphtheritischen, das sich noch etwas sinden läßt, welches dem Arzte erspart, als mitseidender Zuschwerz, des Gesühls der Unsacht voll, am Krankenbette der Diphtheritischen zu stehen. Bisher freilich hosste man vergebens. ")— Aus diesem Ausstruch ersieht man, daß der Hertischen zu sich einer Medikunders leiner Seilung von Diphtherie durch Magnetismus:

Die beiden Söhne des Bildhauers L. zu Freiburg i. B. waren an Diphtheritis schwer erkrankt. Das Leiden war schon sehr vorgeschritten, besonders der mehr sprechen und auch nicht mehr recht schlucken, der med. Arzt hatte bereits eine Operation in Aussicht gestellt. Da suchen die Eltern Silse deim Magnetismus; Frau S. M. Baumeister schluckweise trinken, welches einen aussallend günstigen Ersohluckweise trinken, welches einen Bustanten. In der

Söhne: "Ich bezeuge, daß Frau S. M. Baumeister meine beiden Söhne Albert und Louis von der Diphtheritis geheilt hat. Nachdem meine Kinder ein Glas magnetisirtes Basser getrunken, versielen dieselben in einen Schweiß, der ganz erstaunungswert war und worauf die Kinder gesund wurden. Bei meinem Sohne Albert hatte die schreckliche Krankseitschon so überhand genommen, daß er kein lautes Bort mehr sprechen konnte und mir der Herr Dokkor befahl, ihn am Mittag ind Spital zur Operation bringen zu lassen. Dierauf ließ ich Frau M. Baumeister kommen, dieselbe erzielte, daß mein Sohn am Mittag schon wieder laut sprechen konnte; für diese Silse sühle ich mich zu Dank vervellichtet."

Freiburg i. B., den 29 Juni 1881.

### Beilung bon Drujengeidwüren und Bartflecte durch Magnetopath Unton Bertram, Röln a. Rh.

Bericht und Dankschreiben bes Geheilten.
"Im Interesse aller leidenden Menschen sage ich dem Seils-Magnetopathen Anton Bertram, Cöln, Limburgerstr. 1, meinen aufrichtigsten Dank für seine liebevolle Behandlung und die gründliche Seilung meines langjährigen Leidens. Schon seit etwa sünsundzwanzig Jahren litt ich an Drüsengeschwüren unter dem Halse; hierzu gesellten sich noch die äußerst lästigen und dabei sehr schwerzhaften Bartslechten, und war dadurch mein halbes Gesicht und Hals voll von eiterigen Geschwüren. Stets waren diese Stellen offen, und wo der eiterige Ausslußlußhinkam, griff die Entzündung noch weiter um sich. Schon nach der zweiten Magnetisation trat eine merkliche Besserung ein. der zweiten Magnetisation trat eine merkliche Besseung ein, und heute, nach zweitundzwanzigmaligem Magnetissten, sible ich mich von meinem llebel vollständig besreit. Rochmals meinem innigsten Dank für die außerordentlich ersolgreiche Behandlung. Köln, den 23. März 1899.

Carl Friedrich Beishaupt, Ladirer, Röln-Chrenfeld, Replerftr. 25 A.

### Büchertisch.

Alle bei uns eingegangenen Werke werden in diefem Teil aufgeführt. Besondere Besprechung ersolgt nach unserem Ermeisen. Rücksendung der eingegangenen Werte findet unter keinen Um-ständen ftatt.

Christliche Theosophie. Herausgegeben von Dziedo. Bitterfelb. Berlag von F. E. Baumann. Preis 25 Pfg. Heft XXVIII.

Inhalt: 1. Pinchometrie, britter Lehrgang, Lektion von Dr. B. Braun. 2. Belt-, Natur- und Geburtsgeschichte des Menschen. Bon B. Sorgenfrey.

"Der Menich", Wochenschrift für alleitige Reformen auf naturgemäßer Grunblage. Herausgegeben von Baul Beibemann, Berlin C., Alexanberfir. 17a. Bezugspreis: Inland vierteljährlich Mt. 1.50, Ausland vierteljährlich Mt. 1.80. Borausbezahlung.

Eine vielseitige und schwer zu lösende Aufgabe hat sich obige Zeitschrift gestellt: Erziehungsreform, Bodenbesitzeform, Bertehrsmittelreform, Begetarismus, Bivisettion, Raturheiltunde, Kampf gegen medizinische Gifte u. a. m. Diese für das Bolkswohl aufgestellten Resormbestrebungen rufen den Kampf gegen die Sonderinteressen hervor und wird es manche Meinungsverschiedenheit mit den Gegnern des Fortschritts aus-Bufechten geben. Freunde des Fortichritts, Boltswohls und naturgemäßer Seilweise, können nur die aufrichtigsten Wünsche em-pfinden, daß die Ziele, nach welcher die Zeitschrift "Der Mensch" strebt, sich verwirklichen möchten.

Körper= und Seelen=Leiden im Lichte der Naturheiltunde. (Naturheilkunde und Pfnche). Wesen und Behandlung ber Rervene, Gemuts. und Geiftesfrants beiten von Fr. Cb. Juftus. Bitterfelb, Berlag von F. E. Baumann Preis Mt. 1.20, eleg. geb. Mt. 1.60.

Wir entnehmen aus dem sehr lehrreichen Inhalte folgende Darstellungen aus dem Körper- und Seelenleben: über die Temperamente — die Rerven und ihre Thätigkeit — Heilung der Nervenschwäche, Heilung durch Cinwirkung auf das Gemüt des Kranken, — Wille Laune und Instinkt, — Wesen, Entstehung und naturgemäße Behandlung geistiger Störungen. Das kleine Werkchen ist sehr empsehlenswert.

<sup>\*)</sup> Professor Dr. Th. von Jürgensen. Lespeiellen Bathologie und Therapie. Leipzig 1886. Rehrhuch der

### Brieftaften.

Die Herren Abonnenten dieser Zeitschrift im Auslande, welche noch mit den Abonnementsbeträgen pro 1. und 2. Halbsiahr im Rückftande sind, werden ersucht, dieselben einsenden zu wollen. Beträge, welche in dem laufenden Monate Juli nicht eingehen, werden mit einem Portoaufschlage von 50 Big. mit Nr. 11 dieser Zeitschrift als Nachnahme erhoben.

Serr Magnetopath **Ressel**, Dresden. Gerne wollen wir Ihrem Bunsche entsprechen und berichten, daß unter der Brieftastennotiz in Nr. 9 d. Itschr. Magnetopath R. nicht Ihre Berson verstanden sein soll; auch wollen wir bemerken, daß die Berfonlichteit diefes Mannes nicht zu unfern Abonnenten gehört.

### Unnoncen.

# Neue Metaphysische Rundschau

Monateidrift. in welcher enthalten ift

Archiv für Biomagnetismus; Rundschau für Aftrologie; Theosophisches Forum; Phreno-logische Rundschau; Wetaphysische Bücherei.

Herausgegeben von Baul Billmann, Berlin-Behlendorf, Professeur hon. à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris. Bezugepreis 6 Mt. halbjährlich.

Reformblätter Monatsschrift für alle gesundheitlichen Resormen. Nedattion: Max König-Sannover bringt Originalartitel und wiffenschaftliche Auffäte Teil illustrirt aus der Feder bedeutender higienischer Schriftfteller und Aerzte und erscheint am 5. jeden Monats in elegantem Umschlage. **Abonnementspreis**: bei jeder Vostanstalt pro Jahr M. 2.00, franko von der Expedition M. 2.25. — Probenummern gratis und franko.

# "Die Uebersinnliche Welt,"

Mitteilungen aus dem Gebiete Des Offultismus.

Herausgegeben und redigiert von Max Rahn.
7. Jahrg. (1899). Monatl. 1 Heft. Preis halbjährl. M. 4.—
(Bestellgebühr=Zuschlag 30 Pf.) Einzelne Hefte 80 Pfg.

Die "Uebersinnliche Welt" behandelt das okkulte Gebiet in streng objektiver Weise nach wissenschaftlichen Grundsägen; sie ist bemüht, durch systematische Zusammenstellung gut versürgter und scharf bezeichneter Thatsachen in den Okkultismus einzuführen und dessen Studium zu erleichtern. — Mitarbeiter: Dr. Carl du Brel. — Dr. Wedel. — Dr. v. Arnhard. — Dr. Bormann. — Pros. Dr. Maier. — Pros. Seiling. — Dr. Frendenberg u. v. a.

Probehefte vermittelt jede Buchhandlung.

### Internationale Blätter für Spiritismus,

wiffenschaftlich, volksverftandlich geschriebene Beitschrift.

Halpfahrlich 2 Mf. ) bei direkter Zusendung. Jährlich 4 Mf. Probenummer gratis und franko.

Berlag: Frang Müller, Leipzig, Dufourftrage 14 B.

### Mesmer-Büfte.

Bon der im Besite des Herrn L. Engel, Dresden, sich besindlichen sehr seltenen künftlerisch ausgesührten, aus dem Ansange dieses Jahrhunderts stammenden Mesmer Biste, mobellirt von Marie, werden insolge mehrsach geäußerten Bunsches gute Abgüsse durch eine erste Dresdener Firma hergestellt. Die 32 cm hohe Büste, aus bester Elsenbeinmasse gesertigt, ist wegen ihrer Bortrait- Achnlichteit allen Magnetopathen ein vieräthalles Aubenken an den Begründer der Lehre den an Lehensche pietätvolles Andenken an den Begründer der Lehre vom Lebens-magnetismus und bildet außerdem durch ihre künstlerische Ausführung einen wertvollen Zimmerschmuck. Preis der Büste M. 9.—

Porto und Berpactung M. 1 .-Bestellungen wolle man richten an Berrn L. Engel, Dresden, Striefenerftr. 41 II.

### Mitglieder der Bereinigung Deutscher Magnetopathen.

Berlin S. Ernft Otto Heinemann, Schleiermacherstr. 14. Berlin-Zehlendorf. B. Zillmann, Barkftr. Bremen. D. B. Ernfting, Wall 199. Caffel-Bilhelmsböbe, H. Goßmann. Dortmund. Karl Roettchen, Kampstr. 105. Dresden. Wilh. Ressel, Warschalltr. 19. Dnisdurg. Karl Bosthausen, Hoheftr. 31. Düffeldorf. H. Schmidt, Humboldstr. 86. Georg Seidel, Kurfürstenstr. 46. Ernst Pfannstiel, Blumenstr. 14. Effena. Ruhr. G. A. L. Meher, Selmastr. 25. Frankfurt a. M. H. Dans Kramer, Braunsheimerstr. 25.

heimerftr. 25.

Freiburg i. Baden. Heinrich Janken, Ratharinenstr. 2. Dr. Georg von Langsdorff (nicht praf-

tizierend).

Görlik. Bernhardt Richter, Konfulftr. 56. Gößlingen b. Rottweil. Jakob Schwarz.

Söchttagen d. Metrweit. Fatod Schwarz. Her Stemmler, Emmerrich-Josephstr. 16. Köln a. Rh. Franz Hammelrath, Hohenstrufenring 36. A. Blath, Hansaring 34. Konrad Pipping, Limburgerstr. 1. Auton Vertram, Limburgerstr. 1. Gottfried Deus, Hohenstausenring 19. Konstanz a. B. F. J. Hering, Schesselsstruke 2.

ftraße 2. **Leivzig.** Gustav Dittmar, Leplahstr. 9. **Mainz.** F. U. Fick, Schillerplay 16. **Oberndors** a. R. J. Kohler. **Baramaribo**, Holl. Guiana. Ludw. Alb. **Echeveningen**, Holland. Dr. med. Eduard

Reich, Villa Sabina, nicht praktizirend.

Stuttgart. Karl Nagel, Büchsenftr. 20a. A. Fint, Chriftofftr. 17. Bien IX. Dr. med. Josef Grahinger,

Borzellangasse 37. Wien VII. Dr. mod. Emil Bönisch, Mariahilserstr. 108.

**Biesbaden.** Ludwig Malzacher, Querstr. 3. Frh. A. v. Einsiedel (nicht praktizierend). Baul Rohm; Bertretung: Frau S. M. Baumeister, Elisabethenstr. 29.

Außerbem find Abonnenten unferes Blattes folgende Beil=Magnetiseure:

Altenburg. A. Lichtenstein, Marschalltr. Berlin. Willy Reichel, Röthenstr. 26. Berlin C. Franz Reuter, Reue Schönshauserstr. 4 I. Bielefeld. G. Bussied, Lelmühlenstr. 10. Breslan. Prof. Lucian Busch, Lohestr. 31. Bromberg. F. W. Rothe, Fischerstr. 3. Dittersbach, Ar. Walbenburg (Schles.) Mar Bäer Max Bäer.

Dresden. I. Frik Janson, Zöllnerstr. 35. Frau Emmh Dehmichen, Marschallstr. 44. Dusselbors. L. Tormin, Sternstr. 20 a. Dortmund. Abolf Littsack, Fleischmarkt. Franziska Röttchen, Kampstraße 105. S. Zimmermann, Olünsterstraße 37.

Duisburg-Bochfeld. 3. Rremer, Ban-

heimerstr. 74. Elberfeld. G. Radtke, Bachstr. 55. Frau Luise Bfinner, Bachstr. 68 I. Essen a. R. H. Hallmann, Aheinischestr. 9. Arnold Huchd, Brauerstraße 1.

F. J. Schmelter, Rleine Ropftadtstr. 20. Slauchau. E. B. Schäfer, Druckergasse 4. Sagenau i. G. Frau L. Zespere. Partenstein i. Erzgeb. Robert Epolb.

Jarischan b. Striegau. August Mende. Riel. Richard Idel, Schauenburger=

ftraße 23 a. ntrage 23a.
Rlingenthal i. S. Eduard Müller.
Ronigsberg. B. Kommnict, Drummftr. 16.
Leipzig. Kaul Schröber. Usüstenten:
A. Cordes u. J. Müller, Löhrstr. 2.
Libect. von Bannia, Breitestr.
Magdeburg. Heinrich Schröber, Jakob

ftraße 9.

Mannheim. F. Geise, S 1, Nr. 8. München. Th. Diesel, Bertretung: Frau Karol. Maurer; Serz.-Wilhelmöstr. 29.

Seife, Schleißheimerstr. 8. Rürnberg. Wilh. Weder, Ludwigstr. 60. Oberhausen Rheinland. F. H. Harzheim. Oldenburg. Frau Annaliese Wagner, Haarenstr. 29.

**Pforzheim.** Ludwig Strieder. **Roftod.** Friedr. Nebert, Langeftr. 30 I. **Saalfeld** a. S., C. Grawitschfi, St. Graba 52.

Salzburg. Edm. Blechinger, Rlampfererftraße 3.

Spitmuble b. Schöned i. Bogtl., E. M. Dörfel. Frl. A. Ofterberg, Kron-Etuttgart.

prinzenstr. 11.

Straßburg i. E., M. Luttenbacher, Alter Fischmarkt 26 I. Wenhotten, Bost Tichlowit a. E., |Böh-men. Gust. Ab. Barthen. Wien XVIII. Dr. med. Robert Schmidt. Gentgasse 40.

Willan i. S. Emil Müller. Willan i. S. Emil Müller. Bitten. Albert Meber, Bahnhofftr. 70. Fittan i. S. Dr. mod. Abolf Schlesinger. Bürich III. J. Hartinger, Militärstr. 75 — IV. J. 11. Rietmann, Relfenstr. 7.

Serausgeber: Paul Rohm, Magnetopath in Biesbaden. Berantwortlicher Redakteur: J. Edel, Biesbaden. Druck und Verlag: Edel'sche Buchdruckerei, Biesbaden, Schützenhofftr. 3.

Breis halbjährlich 2 Mart pran. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Desterreich 1 fl. 25 fr. Gingel : Rummer 50 Big.

# **Beitschrift**

Muzeigen-Breis für die zweispaltige Betitzeile 20 Bfg.

Retlamen-Breis für bie giveifvaltige Betitzeile 50 Bfg.

# Heil-Magnetismus.

# Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Beftellungen, Gelbfendungen, Beiträge und Correfpondenzen

find an den Berlag: Edel'ice Buchbruderei in Biesbaden, Schützenhofftraße 3, zu fenden.

Nachbruck ist nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungsliste Nr. 8438.

Nummer 11.

Wiesbaden, August 1899.

Monatsblatt.

Inhalt: lleber Magnetopathie. Bon Ph. B. Kramer. — Naturgemäße Seilung von Kopfschmerz (Migran) durch magnetische Behandlung. Bon Dr. Emil Boenisch. — Sehr wichtig für das Verständnis unseres Nervensustems. Bon Dr. G. von Langsdorff. — Ringe und strebe zur Beisheit. Bon Kerning. — Kämpfe und Siege von den Vertretern des Heilmagnetismus. Bon P. Rohm. — Berschiedenes aus Zeitschriften 20. — Hingsberichte. — Büchertisch. — Brieffasten. — Annoncen.

"Bei den nervösen Schmerzen, die meist durch periodischen Wechsel charakterisirt sind, bewährt sich eigentlich nur ein Mittel, welches unsere Zeit endlich zu Ehren bringen zu wollen scheint — der Magetismus. Ganz unabweisbar aber wird die Annahme der Beeinstussung, wenn wir Fälle von langjährigen Gelenkverkrümmungen (vorausgeset, daß sie nicht auf mechanischen dindernissen berühen), wie Schiefshals, Gelenkschmerzen u. s. w., die allen möglichen medikamentösen Einwirkungen, der Elektrizikät, sowie der Massage widerstanden, durch sansten, d. h. durch Magnetismus, zur Seilung kommen sehen."

Dr. med. Lahmann.

# Ueber Magnetopathie.

Bortrag des Magnetopathen Philipp 28. Rramer, gehalten am 20. Oftober 1888 im Berein für volksverständliche Gefundheitebflege zu Biesbaden. \*)

"Der Borftand hat bie ehrenvolle Ginlabung an mich gelangen laffen, einen popularen Bortrag über Magnetopathie zu halten. Da ich diesen Bortrag nun sozusagen aus bem Stegreif halte, so muß ich bitten, auf allen rethorischen Schmuck ju verzichten. Zuvörberft also bie Frage: Woher tommt ber Rame Magnet? Das weiß mahricheinlich niemand von Ihnen; ich felber weiß es zwar auch nicht, wenigstens nicht mit Gewißheit. 3ch weiß nur soviel, baß ein altrömischer Schriftsteller, Plinius, erzählt, es habe einmal burch Zufall ein hirt mit seinem eisenbeschlagenen Stabe einen Stein berührt, ber an bem Stab hängen geblieben fei. Der hirt hat Magnes geheißen und nach ihm hat man das neu entbectte Mineral Magnet genannt. Von Magnet ist das Wort Magnetismus abgeleitet. Warum nun aber die Beilart, die ich vertrete, mit diefem Wort bezeichnet wirb, rührt wohl baber, daß ber Beilmagnetismus in feinen Erfcheinungen manche Aehnlichkeit mit bem Mineralmagnetismus hat.

Der Beilmagnetismus, ein Beilverfahren, ift fo alt, wie bas Menschengeschlecht. Die erften Menschen haben sicherlich, wie wir es auch noch zu thun pflegen, wenn fie einen Schmerz gefühlt, instinktmäßig mit ber Sand nach ber weben Stelle

gelangt. Das nenne ich "fich felbst magnetisiren". Wenn eine Mutter ihrem franten Rinde bie Sand auf das Röpfchen legt, wird sie ben Schmerz lindern und bas Rind beruhigen. Die Patriarchen bes Altertums haben bei ber Gebarbe des Segnens gang bie magnetischen Manipulationen angewandt. Daber laffen fich alle fogenannten Wunberturen auf magnetische Beilungen gurudführen. Die alten egyptischen Priefter haben ben Heilmagnetismus icon fultivirt. Sie hatten bazu ihre eigenen Tempel. Die Kranten murben in magneti. ichen Schlaf gebracht und bas Bellfeben ober die Clar. vonance bei ihnen hervorgerufen. Daber ftammen auch bie griechischen Orakel. Ich nehme an, bag Mofes von ben egyp-tischen Prieftern in die Mysterien bes Magnetismus und Sypnotismus eingeweiht worben ift. Seine fpäteren Bunder fpielen auf bem Gebiete bes Sypnotismus. Als er 3. B. seinen Stab hinwarf und sagte: bas ift eine Schlange! hatte er die Anwesenden durch Suggestion hypnotifirt. hier erinnere ich auch an ben griechischen Ronig Pyrrhus, von bem bie Sage ging, bag er mit feiner großen wunberthatigen Bebe eine Menge von Krankheiten geheilt habe. Run habe ich felbst, als ich bas gelesen hatte, ben Bersuch gemacht, nicht nur mit meinen Fingern, sonbern auch mit meinen Fußspißen zu magnetisiren und ich habe schon bas erstemal Halsweh und Rudenschmerzen gebeilt.

Außerbem ermähne ich bes Apollonius von Thyana, eines Zeitgenoffen Chrifti. Die Sage erzählt von Apollonius, er fei von einer Jungfrau geboren, (mas ich aber nicht glaube) und ferner, er fei ber Sohn eines Gottes, was ich ebenfalls nicht glaube. Daß er aber ganz bebeutende Ruren vollbracht hat, bezweiste ich nicht, nur glaube ich, daß es keine Bunderturen, sondern magnetische Heilungen gewesen find.

<sup>\*)</sup> Der Einsender glaubt der guten Sache der Magnetopathie einen Dienst zu erweisen, wenn er den vorzüglichen Vortrag des jüngst verstorbenen Restors der deutschen Magnetopathen der Bergessenheit entreißt und diesem Blatte anvertraut.

In Deutschland fallen die ersten Andeutungen über Dagnetismus in das Ende des 16. Jahrhunderte und zwar durch Paracelfus, beffen Schriften 1603 in Strafburg gebruckt worben sind. Sein Nachsolger Baptista van Helmont burfte icon etwas mehr in den Vorbergrund treten und dem Jefuiten Robert, der die magnetischen Kuren als Teufelswerk verbammt hatte, jurufen: "Wer die magnetischen Ruren (hier begegnen wir jum erstenmale bem Ausbrucke "magnetische Ruren") als Teufelswert ertlärt, ber muß auch allen Dagnetismus in ber Natur für Teufelswert erklären; nur biejenigen verlachen und verspotten alles neue, oder schieben es bem Teufel in die Schuhe, welche von der Sache nichts verfteben." Ban Belmont tannte gewiß auch bamals icon bie Geheimniffe bes Somnambulismus und Hypnotismus, aber er butete fich mohl, beren Ermähnung zu thun, benn bie Berenprozesse ftanden bamals noch in voller Blute und bei ihnen spielte ber Magnetismus eine bedeutende Rolle. Es giebt nämlich Krankheiten wie Spilepsie, Systerie, Beitstanz, Mondsucht und andere Nervenleiben, bei welchen das Gefet ber Schwere aufgehoben erscheint. Die Körper ber Rranten aravitiren nicht mehr nach bem Mittelpunkt ber Erbe, sonbern nach oben, nach bem Monde. Ich werbe barauf gurudtommen.

Es gab damals zu Autwater bei Utrecht in Holland eine Heren wage, welche von Raifer Karl V. privilegirt worden ist. Die Gerichte hatten die Besugnis, jedes erwachsene Frauenzimmer, das über zwanzig Pfund auf der Wage wog, von dem Berdachte der Hererei freizusprechen und ihr einen Freibrief auszustellen. Deshalb kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und andern Ländern gar viele Menschen nach Autwater gewandert, um sich wiegen und einen

Freibrief ausstellen zu laffen.

Papst Junocenz VIII. erließ zu jener Zeit eine Zauberbulle, welche einen furchtbaren Kriminalkober im Gesolge hatte, ben sogenannten Sexenhammer, eine hochnotpeinliche Halsgerichtsordnung, welche Tausende von unschuldigen Menschen auf den Scheiterhausen und das Schaffot gebracht hat. Im Jahre 1678 ließ der Erzbischof von Salzburg allein 97 Herm und Zauberer hinrichten. Unter den Zauberern haben sich gewiß viele Magnetiseure besunden. Wenn ich damals gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch verbrannt worden. In unsern Tagen, Gottlob, habe ich so etwas doch nicht mehr von der Staatsanwaltschaft zu besürchten. Im Jahre 1782 ist die letzte Here hingerichtet worden und zwar zu Glarus in der Schweiz. Damit rollte der Vorhang nieder nach dem letzten Afte des grausenvollen Trauerspiels, das blinder Aberglaube und Fanatismus in unzähligen Wiederholungen zur Aufssührung gebracht hatten.

In ben siedziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts trat ein bedeutender Heilmagnetiseur in Deutschland auf und zwar in der Person eines Jesuiten, des Pfarrers Gaßner, der längere Zeit Hof-Raplan in Negensburg gewesen ist. Es kamen aus allen Himmelsgegenden Tausende zu ihm gewallsahrtet. Seine Behandlungsweise stützte sich zanz und gar auf die magnetische Manipulation, aber Gaßner wuste nichts von Magnetismus. Er behauptete, er heile dadurch die Kranken, daß er den Teusel aus ihnen austreibe: der Exorcismus wurde in jener Zeit noch schwungvoll betrieben. Der Kursuft Max Joseph III. war ein ausgeklärter Mann; er wollte dem Aberglauben keinen Vorschub leisten und gab daher Beschl, Gaßner aus Bayern auszuweisen, was in einer Hinssicht bedauerlich erscheint.

Bur nämlichen Zeit lebte in Deutschland Anton Mes, mer, welcher im Jahre 1763 in Wien zum Dr. med. promovirte und fünfzehn Jahre lang am Ausbau sciner Theorie des tierischen Magnetismus gearbeitet hat. Mesmer bildete sich ein, er sei der erste, welcher den Menschen. Magnetismus entbedt habe, den er sonderbarerweise tierischen oder animalischen Magnetismus getaust hat. Desmer nahm nun aber

tein eigentliches substantielles Fluidum an, sondern ging von ber Ansicht aus, bag bie Wechselmirtungen zweier Rorper auf einander bie Beilungen zuwege brachten. Dabei nahm jeboch Mesmer einen feinen Aether an, ber bas Beltall burchstrome und zum Beilprozeß unerläßlich fei. Daburch gerieten seine Schüler und Rachfolger auf verschiebene Bege. Auf ber einen Seite, barunter Jean Paul, murbe behauptet, bas magnetische Ruibum sei bas wirksame, wogegen auf ber andern Seite, barunter ber Belehrte Ennemofer, ber fruber in Bonn bogirte und frater an ber Universität in Munchen an bem Dogma festhielt, behauptet murbe, daß nur bie Bolarität maß. gebend sei. Diese Streitfrage ift bis zum heutigen Tage noch nicht entschieben. In ber erften Salfte bes neunzehnten Sahrhunderts lebte in London ein berühmter Argt, Professor Dr. Elliotson, er machte im Jahre 1838 bie Befanntschaft bes verdienstvollen frangofischen Magnetiseurs Baron Dupotet, ber ihn mit bem Beilmagnetismus vertraut machte. Elliotfon mar gleichzeitig Direktor bes großen Krankenhauses in London und versuchte hier die magnetische Heilmethode mit einem ungeahnten Erfolge. Darob gerieten seine Rollegen in Aufruhr : fie wollten bei ihren Rezepten, beim Aberlaß, bei Blutegeln, Schröpf. föpfen und Blasenpflaster beharren. Gin fpaterer Argt, Dr. Barth, schreibt barüber: "Es war, als ob eine Bombe in einen Mühlwagen gestogen sei, die Pferbe schen zu machen. Die nämlichen Aerzie, die früher Prosessor Elliotson als eine Autorität in die sieben himmel erhoben hatten, schleiften ibn jest in bem Rothe ber Gehässigkeit und Berachtung. Elliotson wurde gezwungen, seine Professur aufzugeben und die Leitung bes Rrantenhauses nieberzulegen."

So haben die Aerzte von jeher ben Magnestismus, diese der Menscheit Heil und Segen bringende Kraft, zu unterbrücken gesucht.

(Fortsetung folgt.)

# Naturgemäße Heilung von nervösem Kopfschmerz (Migrän)

durch magnetische Behandlung.

Bon Dr. Emil Boenifch, ausübender Argt in Bien.

(Aus feinem bemnächft ericeinenden Buche : "Die magnetische Behandlung".)

Es würbe zu weit führen, sollte ich an dieser Stelle all die Bermutungen der Aerzte über Entstehung und Wesen des Kopfschmerzes, dieses in unserer überseinerten und in Allem von dem Raturmäßigen abgewichenen Zeit so häufigen Uebels, auführen.

So will ich benn nur von ohngefähr die Ansicht, welche ich mir bei meiner bald 25 jährigen Erfahrung als Arzt darüber gebildet habe, hier in wenigen Worten zu weiterer Renntnis bringen

Bei jeder noch so geringfügigen Schädigung der Gesundheit durch Abweichung von der richtigen Lebensweise in Nahrung, Rleidung, Beschäftigung u. f. w. ftellt sich anfangs Ropfichmers oder wenigstens Eingenommenheit, Schwere bes Ropfes, Unfreiheit des Dentens u. A. ein. Der Ropf mit den wichtigften hilfsmitteln und Wertzeugen des Geiftes ift eben ber empfindlichfte Teil des menschlichen Leibes und somit gleichsam ber Sauptwächter ber Gefundheit, wo alle Nervenfäden unmittel= bar ober mittelbar zusammenlaufen, wo auch alle Unregel= mäßigfeiten im Rörberleben zuerst wahrgenommen und von wo aus fie dem Zwede des Ganzen entsprechend geregelt werden. Wenn unfer Ropf nicht "frei" ift, so ist dies sicher etwas Ungehöriges, ein Beichen, das uns aufmertfam machen sollte, daß wir nicht richtig leben u. f. w. Doch die meiften Menschen beachten diese fürforglichen Mahnungen unserer Natur nicht und leben unverändert weiter.

Mit bem Schmerze ift zugleich eine Reinigung bes Ropfes und bes übrigen Leibes von den schädlichen Stoffen durch Haut, Riere, Darm u. f. w. verbunden.

Nach zahlreichen solchen Mahnungen ftumpfen sich die Rerven gegen die Schädlichkeiten immer mehr ab, so daß dann nur noch stärkere und immer stärkere Giftreize einen Schmerz und eine Ausstoßung der Krankheitsstoffe hervorrusen.

Erlahmt die Abwehr der Rerven durch Gewöhnung, d. h. Schwächung der Natur noch mehr, so kommt nurmehr ein Bersuch zur Entfernung, ein Schmerzanfall zustande, ohne die nachsolgende Reinigung.

Bas geschieht nun? Die schäblichen Stoffe dürfen nicht in den Saften verbleiben, sonst zerstören sie die Gewebe. Da sie nicht nach außen geschafft werden können, lagern sie sich im Körper an, werden durch Bindegewebe abgesondert und in den Zellen abgekapselt.

Diese Ablagerungen bilden eine ständige Quelle von Leiden; denn die Ratur sucht sich von Zeit zu Zeit, sobald sie sich wieder durch äußere Einflüsse, Luft, Sonne, Riederschläge, Kälte u. s. w. gestärkt hat, oder bei anderen Anlässen, immer wieder dieser fremden Stoffe zu entledigen.

Durch die magnetische Behandlung wird nun die Ratur bes Rranten gleichfalls geftärtt und so gefräftigt, daß sie die Schädlinge ganglich hinauszuwerfen vermag.

Befolgt der Kranke nach seiner Heilung weiter eine geans berte, vernunftgemäße Lebensweise, so bleibt er für immer gesund.

Im Anschlusse an diese Erörterung lasse ich einen Seilungsbericht mit einigen Bemerkungen folgen.

Am 14. Hornungs 1898 kam die Hauptmannsgattin Therese Krifka, welche von der Heilung eines ähnlich wie sie leidenden Herren durch meine magnetische Behandlung vernommen hatte, in meine Anstalt.

Die etwas blaffe, aber gut genährte, kinderlose Kranke hatte gerade am Tage vorher einen starken Anfall ihres Leidens überstanden.

An den inneren Teilen war nichts besonders Krankhaftes nachzuweisen.

Die Frau litt an Anfällen von so rasendem Ropsschmerze, von solcher Empsindlichteit, daß ihr jedes kleinste Geräusch, die Berührung der Betistätte, wo sie während der Anfälle stets darniederliegen mußte, jeder Lichteindruck sehr wehe that, wobei sie am Ropse ein solches Kältegefühl hatte, daß sie ihn mit Tüchern und Federkissen einzuhüllen gezwungen war. Außerdem litt sie an unerträglichen Angsigefühlen, heftigem Gerzklopsen und "Einschlasen" der Gliedmassen. Während der Unfälle war sie nicht fähig, auch nur das Geringste zu verrichten.

Schon im Alter von 10 Jahren fing ihr Leiden mit jährlich dreimaligem sechsstündigen Kopsschmerze an, der sich später immer häusiger, die letzen zwölf Jahre hindurch alle Monate mehrmals wiederholte, besonders zur Reinigungszeit und gewöhnlich wenigstens 24 Stunden anhielt. Zulett mußte sie jede Woche einige Tage liegen.

Ungewendet wurden dagegen bon berichiedenen Aeraten Antisphrin, Brom, Gifenmittel, Baber, ohne den mindeftens Beilerfolg.

Die Krante hatte sich auf ärztliche Unordnung "gut" nähren müssen, worunter man gewöhnlich eine eiweißreiche Nahrung versteht; deshalb aß sie seither täglich dreimal Fleischseisen und genoß geistige Getränke.

Bei solcher Nahrung konnte sie aber nun und nimmer gesund werden; ihr Leiden verschlimmerte sich auch zusehends. Reichliche Eiweißnahrung bedeutet für und Gesittungs-Menschen vielmehr eine übermäßige Belastung des Lebens, als eine Kraftzusuhr. Denn die Körperzellen können je nach der Rascheit des Stoffwechsels mehr oder weniger, aber nur eine gewisse Menge Eiweiß in sich aufnehmen und umsehen und was davon nicht verbraucht wird, wirkt als Last und durch leicht in den Sästen eintretende Zersehung und Häulnis als gesährelichster "Krankheitsstoff", der sosort wieder aus dem Leibe ges

schafft werden muß, damit keine "Krankheit" entstehe und die Gewebe nicht absterben, wie wir dies so häufig in hisigen Erstrankungen bei Behandlung mit Giften sehen, während, beisläufig gesagt, gerade diese Erkrankungen magnetisch am leichtesten zu behandeln sind und am schnellsten heilen.

Bur gefunden und richtigen Ernährung braucht man nach den Forschungen Liebigs, Sensels, Lahmannsu. a.\*), sowie nach den sich immer mehrenden Beispielen und unumftößlichen Beweisen bei vegetarischer Lebensweise auch bei größter Arbeitseleisung nur wenig Eiweiß, jedoch reichlich Rährsalze, dann Stärkemehl, Zuder und Fett, wie uns dies Alles in richtigster und bekömmlichster Beise die Pslauzennahrung bietet, aber nicht die durch das beliebte sinnlose Anskochen in Basser ausgelaugten, der wohlschmeckenden Rährsalze und der natürlichen Bürze beraubten, dafür aber künftlich gewürzten Pslanzengerichte, sondern die frischen, so köstlichen, vielen Früchte und zarten Blattgemüse, oder die durch Dämpsen, Dünsten u. s. w. nur erweichten anderen Ganapslanzen.

Die übermäßige Eiweißnahrung bei Fleischkoft bringt dem Menschen neben vielen anderen Nachteilen und Gefahren auch noch besonders jene, daß ihm die in den Gewürzen und geistigen Getränken liegenden schädlichen Reizmittel geradezu zum Bedürfnis werden, um die Lebensthätigkeit, welche durch die Ausscheidung der Ueberfülle von Eiweiß überlastet und daher erschlafft ist, künstlich aufrecht zu erhalten.

Deshalb koftet die Enthaltung von geistigen Getränken bei Fleischnahrung immer eine große lleberwindung und wird aus diesem Grunde zu einer Qual, während man bei milder Bflanzennahrung von selbst dazu kommt, weil man sich bei dieser natürlichen Ernährung so wohl und kräftig fühlt, daß man keine künstlichen Reize benötiget. Es bleibt also dem Fleischesser nur die Bahl, sich entweder mit diesem furchtbaren Gifte zu Grunde zu richten, oder bei Enthaltsamkeit sein ganzes Leben in Entsagungsqual zu verbringen und nie zu einem dauernden Bohlbesinden zu gelangen, wahrlich ein bedauernswertes Schicksal.

Beder die Gewürze, noch die gegohrenen Getränke sind Nahrungsmittel, sondern nur Reiz- und Genußstoffe, vergifteten Geißeln vergleichbar, die nicht kräftigen, sondern nur aufstacheln, die Nerven nach und nach abstumpfen und je nach Umständen das Bellengewebe langsam oder schnell zerstören, töten.

Da es mir vernünftig scheint, das Uebel gleich an der Burzel zu sassen und die durch ihre Leiden ohnehin geschwächten Silfesuchenden sosort in die günstigken Lebensbedingungen zu versehen, um derart schreckliche Gebrechen, wie sie zumeist in meine Behandlung kommen, umso erfolgreicher, schneller und gründlicher zu beseitigen oder wenigstens zu besiern, so schloß ich das Fleisch, alle Gewürze und geistigen Getränke, Essign, s. w. als die größten Schädlichkeiten und Krankheitsursachen gänzlich von der Tasel meiner Kranken aus und erlaubte ihr frisches Obst, alle Gemüse, roh oder weich gedünstet, mit sehr wenig oder gar keinem Kochsalze, Wilch, Wilchspeisen, Mehlspeisen, Eier in drei täglichen Mahlzeiten mit sechsstündiger Zwischnzeit in beliebiger Wenge nach Hungergefühle und bestimmter Anordnung.

Auch über die Bedeutung des Rochsalzes möchte ich einige Worte sagen.

In allen Büchern über Gesundheitspflege wird die Zweckmäßigkeit, ja die unbedingte Notwendigkeit der Beigabe von Kochsalz zu unseren Speisen betont, was gänzlich unrichtig ist. Beil große Wengen von Kochsalze fortwährend durch den Harn ausgeschieden werden, schlossen die Forscher, daß man diesen angeblichen Berlust wieder ersetzen müsse, während doch nur der schädliche, ähende, Durst erzeugende Ueberschuß so schnell als möglich aus dem Leibe ausgestoßen wird.

<sup>\*)</sup> Eiche heinrich Bauernfeind: Die polare Berteilung ber Afchen- ober Mineralftoffe in ben verschiebenen Rährmittein sowie ihre Beziehungen zu einer gefunden Ernährung der Akanzen, Tiere und Menschen. Mit 1 Abrumitteit, 5 Achen und 6 Ernährungstafein. Breis M. 1.80 burch Berf. (Eib bei Ansbach) und R. Len he, Leipzig.

Das für unseren gesunden Körperbestand nötige Kochsalz ist aber in der richtigen und richtig zubereiteten Rahrung von Natur aus in hinreichendem Maße enthalten, nur gewahren es unsere abgestumpsten Geschmacksnerven zumeist nicht. Und dassenige Kochsalz, welches wir als Gewürze unseren Speisen zuseben, dient nur als Gaumenreiz, macht unseren Körper auch ohne sedes thatsächliche Bedürfnis, ohne Hungergefühl, für schädliche llebernahrung aufnahmssähig und ermöglicht erst den krankhaften Zustand, den man Kast nennt.

Rach wissenschaftlichen Forschungsergebnissen von Roit n. a. wird das ganze Rochsalz, das wir als Gewürze eingenommen, noch am selben Tage wieder ausgeschieden, ein Beweis, wie schädlich ein jeder Ueberschuß von Rochsalz für den Bestand des Lebens ist. Wenn wir aber so viel davon genießen, daß es nicht mehr hinreichend schnell ausgeschieden werden kann, so werden alle Gewebe morsch und treten scharzbockartige Krankseitszustände auf.

Meine Ernährungs-Weisungen bekamen der Kranken sehr gut. Sie befolgt die Borschriften seither auch nach ihrer Genesung um so eher, da sie schon als Mädchen in einer Schweizer Lehranstalt mit der vegetarischen Lebensweise Bekanntschaft gemacht hatte; sie besindet sich dabei nach ihrer Aussage vom 8. d. M. außerordentlich wohl, ist glücklich und sieht blühend ans.

Seit der ersten magnetischen Behandlung kam kein Anfall mehr, sondern nur einigemale Mahnungen an Kopfschmerz und schon die nächste Monatsreinigung trat durch zwei Tage sehr heftig, aber ohne jeden Kopfschmerz ein, wie früher niemals.

Am 3. Ofterm., 7 Wochen nach Beginn der Behandlung, stellte sich um ein Uhr nachts sehr heftiger Schmerz in der rechten Bangen-Riefergegend ein, der die Racht über andauerte und hater auch auf der linken Seite sühlbar war. Die Kranke machte kalte Umschläge und bemerkte darauf, daß sich der Schmerz gegen den Kopf hinaufzog. Als sie am selben Tage zu mir kam, sah ich auf der rechten Bange einen Ausschlag (horpos). Es hatten sich die scharfen "Krankheitsskoffe" vom Kopfe gegen das Gesicht gezogen und an der Stelle des Austrittes eine Hautreizung und Schmerzen hervorgerusen.

Dier will ich erwähnen, daß Umschläge mit großer Borsicht angewendet werden muffen, da fie, befonders wenn fie zu lange liegen bleiben, die Ausscheidung der "Rrantheitsftoffe", welche am Orte des Schmerzes luftförmig bor fich geht, verhindern, die Beilung verzögern ober ju "Berhartungen" Beranlaffung geben konnen. Durch diese Beobachtung mag die Borftellung vom "Berschlagen", "Zurücktreiben" der Krankheit im Bolke entstanden sein. Der beste Umschlag ift ftets — die leichtbewegte reine Luft, welche die dunftförmigen Giftstoffe am beften und schnellften aus dem Leibe zu ziehen und aufzunehmen verlleberall, wo eine Anschwellung besteht, darf noch weniger ein Berband ober Umfchlag ohne Gefahr gebraucht werben. Wenn man icon Umichlage benutt, so müssen fie fehr fleißig, je nach ihrer Dide alle 5 bis 15 Minuten gewechselt und jedesmal durch noch ungebrauchte ersett, ober bie alten rein ausgewaschen werben. Die Barmeberhältniffe ber Umschläge hängen von der Annehmlichkeit des Kranken ab; Eis- und heiße Ilmschläge find schädlich.

Unsere Kranke wurde in einem Zeitraume von etwas über zehn Wochen 22 mal und zwar jeden 3. bis 5. Tag in den Nach-mittagsstunden zwischen drei und sechs Uhr in der Dauer von zehn bis fünfzehn Minuten behandelt. Um 28. Ofterm. reiste sie in ihre Heimat nach Slavonien.

Meine Behandlung bestand darin, daß ich meine Hände flach auf ihre Kniee und sie ihre Hände auf die meinigen legte und durch etwa fünf Minuten so verblieb. Sie verspürte dabei ein, auch sichtbares, leichtes Zittern in den Händen, Armen und dann im ganzen Körper. Dann ließ ich meine Hände über den ihrigen schweben, wobei das Zittern fortdauerte. Nach kurzer Zeit führte ich meine Hände ohne Berührung der Kranken langsam gegen ihre Fußspissen hinab, wo ich kurze

Zeit verweilte und verblieb bann in größerer Entfernung durch längere Zeit mit vorgestreckten Händen. Die früher immer kalten Füße wurden allmählich gleich bei der ersten Behandlung warm, der anfangs eingenommene Kopf wurde frei. Zulett strich ich, nachdem sich die Kranke vom Site erhoben hatte, mit meinen Handsächen mäßig schuell einigemale über Haubt und Rumpf von hinten und dann von vorne abwärts, was sie angenehm kühl empfand, während viele Kranke auch das rasche Abstreichen warm sühlen. Am 4. Osterm. war die Behandlung solgende: Zuerst machte ich den oben geschilberten "Kniegriss", dann hielt ich meine Handssächen durch längere Zeit etwa einen Schritt weit von der Kranken gegen sie gerichtet. Sie empfand dabei, gleichwie bei dem folgenden Abstreichen, große Kühle im ganzen Körper.

Meine Bitte um eine turze Krantheitsgeschichte erfüllte die Genesene vor ihrer Abreise durch Ueberreichung des folgenden Schriftftudes:

"Durch zwölf Jahre an nervösen Kopfschmerzen leidend die mein Leben oft martervoll gestalteten, und die weder durch ärztlich verordnete Heilmittel, noch durch Bäberbesuch sich linderten, wurden dieselben durch eine zweimonatige magnetische Behandlung des Herrn Dr. Boenisch ganz beseitigt.

Der Grund, warum ich diesen Arzt mit seiner in Wien saft einzig dastehenden Heilweise aufgesucht habe, liegt in dem Umstande, daß ich mich erinnerte, wegen eines surchtbaren Ropswehes vor etwa 5 Jahren am Lande eine Frau aufgesucht zu haben, die mich nur durch das Austegen der Hände auf den Rops — durch magnetischen Schlaf versetze, der von 7 Uhr früh dis 4 Uhr nachmittag dauerte, worauf ich gesund erwachte. Durch sechs Monate nach dieser Schlaswirtung hatte ich keine Ropsschmerzen.

Da ich dachte, es sei dies nur Aberglanbe, wiewohl mich diese Frau damals von meinem Kopsichmerze befreit hatte, wollte ich mich von ihr nicht mehr behandelr lassen; jest bin ich aber zu der lleberzeugung gekommen, daß der menschliche Magnetismus allein es sei, der ebenso unaufgeklärt, wie der Magnetismus gewisser unbelebter Körper, eine Kraft in sich birgt, die, richtig ersaßt, Heilwirkungen besitht."

Th. Krifta

8. Lerchengasse 25.

Die Geheilte erklärte sich auch zu jeder auf ihre Beilung bezüglichen Auskunft bereit.

Wien, Brachmond 1899.

# Sehr wichtig für das Verständnis unseres Nervensnstems.

Bon Dr. G. von Langsborff.

Die Aehnlichteit, die zwischen der Energie unseres Nervenschtems und der Elektrizität vorherrscht, hat sich durch die neuliche Entdeckung des Dr. Ed. Brank in Baris dei seinem drahtlosen Telegraphieren erwiesen. Aber nun ist durch Golgi, Mamon, Cojal, Bupin u. a. Bhhsiologen gezeigt, daß unsere Nervenzellen thatsächlich von einander isolirt sind; sie sind wohl dicht beisammen stehend, aber nicht zusammenhängend. Sie sind mit Berzweigungen behaftet, oder besser ausgedrückt, mit Berästelungen, die sich verlängern und zusammenziehen können und somit eine Berührung bewerkstelligen oder untersbrechen d. h. eine Transmission erteilen oder ausheben.

Bei der Verlängerung kommen sie in nahe Berührung und vermitteln den Anlauf durch die Wirkung der Anregung eines vibrirenden Charakters, ähnlich, wie es in der Ratur bei der angebrachten Energie der Fall ist, die bei der Trans=mission des drahtlosen Telegraphierens der Fall ist. Das Rach=lassen der Energie bewirkt eine Kontraktion der Nervenzellem und dadurch konsequenterweise keine Transmission.

Bertvolle heilende Birkungen werden auf diese Art durch die Billensenergie der Magnetiseure erzielt, was durch obige Demonstrationen nun als erwiesene Thatsache anerkannt ist.

Es dürfte dementsprechend folgerichtig sein, daß bei d. f. g. Medien ein "unsichtbarer Operateur" die Fähigseit besitt, diese jest erkannten seinen Naturkräfte in Wirkung treten zu lassen, wo es sich darum handelt, die so geheimnisvolle und immer großartiger auftretende "Taselschrift" bei Medien zu erklären.

Das Gefühl, das manche Magnetiseure als etwas von ihnen Ausströmendes, und der Patieut als ein in sich aufnehmend prikelndes Gefühl verspürt, dürste auch für obige immer klarer werdende Erklärung sprechen.

Auch hat der an der Spipe der Grenobel-Universität stehende Prof. Boirac neulich behandtet, daß man viel eher durch thatsächliche Experimente zum Berständnis der Nervens Altion kommt, als durch die Methode der Psychical-Research Societh, welche zur Erklärung der spiritualistischen Erscheisnungen durch Ansammlung von spontanen Fällen auftretender Telepathic, (Fernwirkung) gelangen will.

Das kommende neue Jahrhundert wird uns in Erkennung der geistigen Gesehe in der Natur noch Manches erschließen, was den meisten Menschen heute noch dunkel und unglaublich erscheint. —

# Ringe und ftrebe zur Weisheit.

Bon Rerning.

Die Beisheit tann nicht geschenft, sondern nur errungen werden. Dies ift die ewige Bahrheit, vor welcher fich die Meisten entseten, die jedoch allein Selbständigkeit und Freiheit geben tann. Der Menfch ift nicht jum Betteln und Bittenfondern zum Erringen geschaffen. Die Ratur hat in geiftiger Begiehung teinen Erften und Letten, feinen Armen und Reichen geschaffen, sondern alle einander gleich. Dieses ift die absolute Freiheit des Beiftes, daß ihm niemand seinen wohl errungenen Reichtum ranben tann. Der Geift, wenn wir ihn nicht felbft unterdrücken, ift frei und trägt in diefer Freiheit feinen Reichtum, d. h. sein Leben in sich. Alle Religionen tommen von Bott, find fein Bert; aber welche hat Gott am reinften. lauterften erkannt? Alle Strome und Fluffe fließen ins Meer gurud, aus dem ihre Quellen entstammen, und fo zielen auch alle Religionen auf die Ewigfeit. Nicht nur Religionen, sondern auch Rünfte und Biffenschaften find ewig, weil fie in der Ratur des Menschen begründet find. Ber nur den Ceremonial= dienst seiner Kirche für Religion hält, ift kein Chrift; wer aber den Beift, den alle driftlichen Ronfessionen suchen, in sich gefunden hat, ber ift ein vollkommener Chrift. Ob einer fein Behalt in deutschen, frangösischen, englischen u. f. w. Geldforten ausbezahlt bekommt, ift einerlei, der Wert ift ftete derselbe, und so ift es mit den Religionen und dem göttlichen Leben, das fie zu erwecken fuchen.

Das geschriebene Wort ift tot für den Denter, für den einfältig Glänbigen aber lebenbringend; der lettere wird fich nie jum freien Denken erheben und doch jum Leben gelangen; die ersteren muffen jum Beift, jur höchsten Allgemeinheit dringen, dann erft gehen fie miteinander Sand in Sand ins Meer der Unendlichkeit. Alles, mas in uns lebendig werden jum Leben eingehen foll, muß eingeübt werden. Wenn man in der Bibel lieft: Chriftus muffe in das Fleisch tommen, fo ift er doch darum noch nicht in dem Fleisch, daß wir es wissen. Mancher, der die Bibel nicht oder nur fehr oberflächlich tennt, ift dem darin aufgeftellten Ideale: "Chriftus" bennoch näher getommen, als viele Bischöfe und Brofefforen der Theologie, benn er fühlte fich gedrungen, den Beift der Religion au erforschen und sand ihn in sich, den jene in den Büchern vergebens gesucht hatten. Rünfte und Wissenschaften sind in unseren Beiten, wo man so weit vom Ziele abgekommen ift, I

allerdings nötig, da sie als Silfsmittel zur Verseinerung unseres Gefühls und Denkens gebraucht werden können, die Alten aber sanden noch das Ideal eines göttlichen Menschen in sich selbst und erreichten daher eine außerordentliche Gestiegenheit, wie z. B. in der Malerei und Bildhauerkunst die Griechen. Wir aber müssen uns an geschichtliche Ideale halten, um durch diese wieder zum göttlichen Ideal in uns selbst zu gelangen.

Benn einer alle Bemälde gesehen hätte, so würde er boch tein Maler, wenn er nicht felbst Sand anlegte; so auch in der Religion: wenn einer die gange Bibel answendig fennt, aber den Geift des Religionsstiftere nicht empfunden - ober beffer gefagt: ben Religionsstifter nicht in sich lebendig gemacht hat, fo ift er tein Chrift. Die Tiere haben ihre befonderen Fähigteiten und Anlagen, und das Bedürfnis, diefe auszuüben, hat die Natur durch den Inftinkt in ihr Befen geschrieben; fo fibt ber Birsch täglich feine Läufe, die Rachtigal ihre Rehle u. f. w.; des Menschen höchftes Bedürfnis ift Biffen. Bei allen Urnationen finden wir Ergebuiffe der Ansübung des Dranges in Rünften und Biffenschaften. Es ift alfo ein eigener Erkenntnisbrunnen im Menschen; es handelt fich nur, dem Baffer Bahn au verschaffen und aus ihm icopfen au lernen, denn allem einen genauen Namen au geben, ift dem Menfchen fo fehr Bedürfnis, wie das Effen und Trinten; das Rind ichon giebt jedem Dinge Ramen, wenn auch nur mit wenigen Botalen, und wenn es alter wird, unterscheibet es bie Einzelgegenstände durch hinzufügung von Ronfonanten als etwas Abgeschloffenes und Unterschiedenes.

Die menschliche Natur will leben, je mehr sie daher Lebenssträfte sammelt, besto reicher ist sie, und in diesem Reichtum hat sie sich auf den Standpunkt geschwungen, wo sie sich als einen Teil des großen Ganzen erkennt, der mit demselben versunden, alle Eigenschaften derselben in sich trägt. Alle Fähigteiten des Lebens sind in den Menschen gelegt. Die ganze Natur ist voll des Geistes Gottes, mit welchem der Mensch sich nähren und göttliche Eigenschaften erringen kann. Aber gerade in der Art und Weise, sich zu nähren, sind hier Verschiedenheiten eingetreten, welche die Menschbeit teilen und zu Meinungskämpsen verleiten, welche uns die Nahrung entziehen und endlich Hungers und Durstes sterben lassen. Es giebt nur eine Berdienstlichkeit in der Natur und die besteht darin, daß wir die richtigen Mittel suchen und sie dann zur Erzeichung unserer Bestimmung anwenden.

Die Beisheit hat einen Thron in jedem Menschen; wenn wir sie diesen Thron nicht einnehmen lassen, wenn wir uns nicht mit allen Mitteln, die uns zu Gebote stehen, mit ihr in llebereinstimmung setzen, wenn wir nicht durch alle Botenzen des Lebens, durch Schen, Fühlen und Hören thätig sein lernen und die Einslüsse des Lebens nicht in diesen Lebensteilen zusgleich zu empsinden und zu beurteilen vermögen, sind wir faule Ackensleute. So lange die Errungenschaft des Lebens von zeitzlichen Berhältnissen abhängt, seien sie welcher Art sie wollen, so lange sind wir nicht frei, sind Gnadenjäger, Berdienstlichzeitspriester, Vielwisser. Unters, Alimas und Sprache er sei, die Beisheit und damit das Leben erringen kann, dann ist der Mensch frei und hat es bloß mit sich selbst zu thun, um alles, wonach die Seele sich sehnt, zu erlangen.

# Kämpfe und Siege von den Vertretern des Heilmagnetismus.

Bon Magnetopath Rohm, Wiesbaden.

(Fortsetung.)

Im Jahre 1889 wurde Magnetopath Ludwig Tormin-Diffieldorf in Anklagezustand verfett wegen llebertretung des § 147 3. 3 der Reichsgewerbe Drdnung, der "die Beilegung



eines arztähnlichen Titels, durch den der Glaube erweckt wird, der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalperson," betrifft. Das Schöffengericht Düsseldorf sprach den Magnetopathen von der Anklage frei, die Kosten wurden der Staatskasse zugesprochen. Der Staatsanwalt beantragte gegen dieses Urteil Revision welche das Königliche Landgericht Düsseldorf verwarf. Die Staatsbehörde legte nun Bernfung ein gegen den Beschluß des Königl. Landgerichts, die Entscheidung wurde zur Revision dem Königlichen Oberlandesgericht Köln a. Rh. überwiesen, welches am 7. Juni 1889 folgenden Rechtsspruch erließ:

"Im Namen des Königs!

In der Strassache gegen Ludwig Tormin, Magnetopath aus Düsseldorf, wegen Uebertretung des § 147 Ziss. 3 der Gew.:Ord. hat auf die von der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil der Strassammer II des Königlichen Landgerichts zu Düsseldorf 1889 eingelegte Revision der Strassenat des Königlichen Oberlandesgerichts zu Köln in der Stung vom 7. Juni 1889, (an welcher ein Senats: Bräsdent und vier Oberlandessgerichtsräte als Richter Teil genommen haben)

für Recht ertannt:

Die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil der Strafkammer II des Königlichen Landgerichts zu Düsseldver vom 2. März 1889 wird verworfen, unter Belastung der Staatskasse mit den Kosten.

### Enticheibungsgründe:

Die Revision ist zwar form- und fristgerecht eingelegt, konnte aber keinen Erfolg haben.

Nach den thatsächlichen Feststellungen des angegriffenen Urteils ist der von dem Angetlagten gebrauchte Titel "Magenetopath" nicht geeignet, den Glauben zu erwecken, als sei der Inhaber desselben eine geprüfte Medizinalperson. Die getroffene Annahme wird auf die Kenntnis der Bevölkerung und die örtlichen Berhältnisse gegründet. Diese Begründung läßt eine rechtsirrtsmliche Auslegung des § 147 Ziff. 3 der Gew. Ord. nicht erkennen und entzieht sich als thatsächlich der diese seitigen Rachprüfung.

Die Revision war daher mit der fich aus \$ 505 Str.= B.-Ord. ergebenden Roftenfolge zu verwerfen."

(Fortsetung folgt.)

# Verschiedenes aus Zeitschriften ic.

# Meinungsverschiedenheiten von Vertretern der Bissenschaft.

New die Angebliche Entbeckung des Aredserregers durch Dr. Bra in Baris ersahren die "Allgemeinen Wissenschaftlichen Berichte solgendes: Bra hat in ähnlicher Weise wie vor ihm mancher andere Experimentalsorscher desselben Faches mit großer Umständlichkeit einen Keim beschrieden, der nach seiner Unsicht der Erreger der Arebstrautheit ist und den er ans tredstranten Geweben gezüchtet haben will. Profesior Curtis aus Lille hat daraushin der Bariser Gesellschaft sür Viologie aus Crund seiner eigenen Untersuchungen eine Mitteilung gemacht, die die Ergebnisse Wras als irrtümlich hinstellt. Prof. Curtis erklätte, daß unter keinen Umständen eine erfolgreiche Züchtigung oder Impfung eines Keimes aus Kredsmaterie als erfolgreich anzusehen wäre, wenn nicht genügende Vorsicht zum Ausschluß aller Organismen von außen her beobachtet würde. Er selbst hätte nur mit vollkommen srischen kredsstraufen Geweben gearbeitet, so lange sie noch keine Geschwürzbildung und keine andere zufällige Insektion zeigten. Alle oberativen Eingriffe zu solchem Zweck müßten völlig aseptisch und mit großer Schnelligkeit vorgenommen werden, dann müßte das Gewebe innerhalb weniger Minuten nach der Entsernung aus dem Körper der Beobachtung unterworfen werden. Benn somit jede Gesahr einer zufälligen Insektion von außenher ausgeschlossen wurde, hat Curtis niemals einen Keim darin zu entdecken vermocht. Dagegen sand er in einer zu leichter Entzilndung übergegangenen Geschwulst von Bruskkrebs den Bacillus coli zusammen mit anderen bekannten Keimen. Ueberhaupt ist es nach der Angabe dieses Korschers sehr schwer, außer vielleicht bei Bruskrebs, franke Gewebe zu erhalten, die gar keinen anderen, der Arankheit selbst ganz sernskehnden Keime ausweisen. Aus diesem Grunde ist dem Misberständnis

Thür und Thor geöffnet, indem irgend welche andere Keime, die sich zufällig in Kredsgeschwulsten sinden, für die Erreger der Krankheit genommen werden. Mit vollkommen frischen Broben hat Curtis in 25 auseinander solgenden Versuchen der Imbsung auf Sunde, Kaninchen, Meerschweinden und weiße Mäuse niemals eine Uebertragung der Krankheit erreichen können. Darans schließt der Forscher, daß der Sauptkreds des Menschen überhaupt keinen Keim besitzt, der auf dem gebräuchlichen Wege gezüchtet oder auf andere Weise übergeimpst werden kann.

### Borwurf der Parteilichkeit.

Der auf dem Standpunkt der Naturheilkunde stehende Arzt Dr. Middendorp von Groningen erhebt in einem holländischen Blatte gegen die Leiter des Berliner Inberkulose-Kongresses den Borwurf der Barteilichkeit und der Boreingenommenheit für die Koch'sche Methode zur Bekämpfung der Tuberkulose. Dr. Middendorp ist ein Gegner dieser Heilunthode und wollte sein: Gegnerschaft in Berlin aussührlich begründen. Man suchte sedoch, wie er mitteilt, seinen Bortrag zu hintertreiben, und als er schließlich ihn doch noch halten durfte, habe man alles Mögliche gethau, um ihn so unwirksam wie möglich zu machen.

Heilungs=Berichte. \*)

D Baum des Lebens, sieh, der Herbstwind wühlt; er sucht, Ob unterm Blätterschmuck du bergest eine Frucht. Rückert.

Jede gute Sandlung, von dem Menichen volls bracht, macht einen Engel zu seiner Seite herniedersteigen, der ihn nie verläßt. Talmud.

Beilung ber Buderfrantheit. (Diabetes mellitus). Durch Magnetopath Ludwig Tormin=Duffelborf.

"Es giebt kaum ein anderes Leiden, welches einerseits durch seinen bedrohlichen Charafter und anderseits durch den interssinaten Umstand einer charafteristischen, chemisch greisdaren Ausscheidung die Therapeuten, wie die Forscher in so hohem Grade beschäftigt hätte, als der Diadetes mellitus. Dennoch war es noch nicht gelungen, weder eine unansechtbare Theorie, noch ein sicheres Heilberfahren aufzustellen. Suchen wir die Krantscheit berschenen wir nicht mehr durch Rezeptschreiberei die Krantseit verscheuchen wollen, sondern den ganzen Organismus in Angriff nehmen, und durch Hebung der Ursache die Symptome schwinden machen, deren Kompler wir Krantseit nennen. Im ärztlichen Handeln muß der Grundsatz leiten: Alles zu prüfen, nie aber in verda magistra zu schwören." Sanitätsrat Dr. A. von Düring. — Hören wir nun den Bericht eines Geheilten von obigem Leiden durch Heilmagnetismus: "Im Interesse der leidenden Menschheit sühle ich mich zu nachstehender Kundgebung verbslichtet. Un der gesürchteten Zuckerstraufheit, welche bekanntlich den geschicktesten Aerzten und allen Arzneimitteln Tros bietet, habe ich gelitten und kounte keine Hilfe sinden. Dem Magnetovathen Hern Tormin in Düsseldorf und seiner magnetischen Behandlung verdanke ich Hoeilung. Die Kur dauerte, nachdem ich zudor im Evangelischen Krankenhause gewesen, vom Januar d. J. an, 8 Monate, und umschloß 35 Magnetisiungen. Eine an 25. Juli vorgenommene Intersuchung ergab 0,7 Krozent und die leste vor ca. 14 Tagen zeigte, daß keine bestimmbare Menge von Jucker mehr vorzhauden sei. Die chemischen Untersuchungen wurden im Laborratorium der Stern-Apotheke (A. Meher), Kölnerstraße 61, gemacht. Diese einsache Darlegung des Thatbestandes dürste hinreichend sein, die Ausgentsmus zu lenken.

Düsseld auf den Beilmagnetismus zu lenken.

Diiffelborf, den 8. September 1891. Acterstraße 137. Bilhelm Cheib.

Seilung von Epilepfie.

Durch Magnetopath Karl Nagel, Stuttgart. Ein sechs Monate altes Kind bekam heftige Krampfanfälle, die sich so steigerten, daß das arme kleine Wesen fast nicht aus

<sup>\*)</sup> Die Verantwortung für die hier veröffentlichten Seilungsberichte, Dankschreiben 2c. tragen die Einsender. Die ausführlichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorkommenden Zeugnisse und Dankschreiben befinden sich in den betreffenden Originalschriftsücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn und der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Red.

ben Unfällen heraustam. Diesem Leiden macht= und hlflos gegenüberstehen zu müssen, war für die Angehörigen fast unserträglich, denn alle bisher angewendeten Mittel blieben ohne heilenden Erfolg. Schließlich wurde der Heilmagnetismus angewandt, der das arme Kind von dem schrecklichen Justand bestreite, wie wir aus folgendem Dankschreiben ersehen:

"Unser damals 1/2 Jahre altes Kind litt im Jahre 1895 längere Zeit an schweren epileptischen Ansällen, welche sich täglich von zehn dis zu dreißig Ansällen gesteigert hatten. — Alle ärztliche Silse und sonstige Mittel blieben ersolglos; da hörten wir von Herrn Magnetopath E. Nagel und durch dessen Behandlung wurde innerhalb drei Monaten unser liebes Kind vollständig hergestellt, so daß seit jener Zeit keine Spur von dem Leiden mehr ausgetreten ist.

Stuttgart, Karlsvorstadt, 2 November 1897.

David Berner, Schmelzer; Friederite Berner."

### Beilung von ichwerer Erfrantung an Darmtatarrh. Bericht bon Magnetobath C. Bofthaufen in Duisburg.

Um 25. März cr. wurde ich zu einer hier in der Bertshauserstraße wohnenden Familie Bestermann gerusen, deren 9 Jahre alter Sohn bedeutlich ertrankt war. Ein Arzt, welcher kurz vor meinem Besuche zur Behandlung des Kindes herangezogen war, konstatirte hochgradiges Thyhussieber, wechselte aber am nächsten Tage und zwar nachdem eine magnetische Behandlung stattgefunden hatte, seine Diagnose und erklärte nunmehr, daß das Kind an einem schweren Rervenssieber leide. Zwei Tage später diagnostizirte er Rervenleiden und als man nach weiteren 5 dis 6 Tagen dem Arzte erklärte, daß man auf seine fernere Behandlung verzichte, erklärte er, daß kind an Darmkatarrh erkrankt sei.

habe ich der Wittter deszelden erklart, das eine jamere Krantseit bei ihm im Anzuge sei, wenngleich ich jetzt noch nicht ganz in der Lage war, die Art der Krankheit zu erkennen. Als ich jedoch am 25. März cr. — also an dem Lage, an welchem die Krankheit start zum Ausdruck gekommen war — zu dem Kinde gerusen wurde, erkannte ich dieselbe sosort als schweren Darmkatarrh, und von dem Arzt ist diese Diagnose in allerletzer Linie gestellt worden. Sein Wissen hatte ihn also gewissermaßen im Sticke gelassen.

Also gewinermagen im Stiche gelahen.

Bas die Krankheit selbst anbetrisst, so muß dieselbe als eine der schwersten Art bezeichnet werden, bei welcher das Leben des Kindes thatsächlich gesährdet war. In sehr hoher Fiebertemperatur besand sich das Kind, größtenteils war es besimmungslos und der Arzt gab der berechtigten Besürchtung Ausdruck, daß das Kind sterben würde. Nachdem ich dem Kinde eine zehnmalige Behandlung und zwar in der Zeit vom 25. März dis 4. April cr. habe angedeihen lassen, waren alle Symptome der Krankheit beseitigt und vollständige Keilung eingetreten. Der Knabe erfreut sich nunmehr bester Gesundeheit, und seine Eltern sind des Lobes voll über die magnetische Heilmethode; ja es hat die Mutter des Knaben mir denselben Seilmethode; ja es hat die Mutter des Knaben mir denselben vorgeführt, damit er mir seinen Dank für die Seilung aus-

### Heilung eines hartnädigen Ropfleidens.

Durch Frau L. Jefpere, Magnetopathin, Sagenau i. E. Berichterftattung bes Geheilten.

Seit einem Monat litt ich an ftartem Ropfweh, Rafenbluten, sowie einem Schmerz im rechten Arm; meine Schmerzen waren so, daß ich ohnmächtig zu Boden fiel. Ich hatte voll-ständige Furcht vor einem Schlagansall. Durch die Hülfe von Fran Zespere, Magnetopathin, bin ich Gott sei Dant von meinem Leiben befreit.

Sagenau i. E., ben 10. Juni 1899.

Mlois Badina.

NB. Die Unterschrift des Geheilten ift von dem Bürgermeister amtlich beglaubigt. Die Redaktion.

### Seilnug eines Gesichtsausschlags.

Durch Magnetopath Franz Reuter in Berlin.

Berichterstattung des Geheilten.

Seit mehr als 4 Jahren litt ich an einem Gesichtsausschlag; alle Mittel, die ich dagegen anwendete, halfen nichts. Ich konsultirte einen Dr. mod.; als dieser mir nicht helsen konnte,

wandte ich mich an einen zweiten Arzt, welcher mich ungefähr 1½ Jahr behandelte. Da nun alles, was mir die Serren Aerzte verordneten, nichts geholsen, sondern die Erkrankung nur noch schlechter geworden war. so schiedte mich nun der zweite Arzt zu einem Spezialarzt für Hauttrankheiten; dieser Arzt versprach mir bei meinem ersten Besuche, mich zu heilen, worauf ich natürlich großes Kertrauen zu dem Arzte hatte und denselben sehr oft in den Sprechstunden besuchte. Als ich nun auch bei diesem Spezialarzt für Hauttrankheiten ungefähr ein Vierteljahr in Behandlung gewesen war, sah ich ein, daß troßseines Versprecheus, mich zu heilen, meine Krankheit sich abermals sehr verschlimmert hatte; mein Gesicht war von den Salben, die ich bekommen, ganz ossen, mein Aussehen war unzansehbar und ich mußte in dem Geschäfte, in welchem ich thätig war, meine Stellung ausgeben. Run zog ich nack Kürstenswalde a. d. Sprec und versuchte auch dort alles mögliche, um gesund zu werden. Mein Gesicht wurde etwas besser, da reiste ich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitlich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitlich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitlich wieder nach Berlin zursick. Als hier aber mein Krankseitlich wieder nach bei Krankseitlung an den Gerrn Beilmagnetisen: Franz Kenter, Berlin, Reue Schönhauserstr. 4, 3. 3. Stralauer Allee. Dieser Berlin, Reue Schönhauserstr. 4, 3. 3. Stralauer Allee. Dieser Berlin genes heuter, Der mich für magens, brusts und kopfleidend erklärte, außer diesen Leiden hatte ich auch noch eine Menstrnationsftörung. Bon allen diesen Leiden wurde ich nun in der Zeit von fünf Monaten vollständig geheilt, wofür ich meinen innigsten Dank ausspreche und allen Leidenden die magnetische Behandlung des derrn Kenter ausse Wärmste empfehe. wandte ich mich an einen zweiten Arzt, welcher mich ungefähr empfehle.

Berlin N., den 29. April 1899.

Mit aller Sochachtung

M. M.

### Beilung eines 14 jährigen Beinleidens.

Durch Magnetopath Abolf Littfact in Dortmund.

Sehr geehrter Berr Littfact.

Ans Dankbarkeit für die schnelle Heilung meines lang-jährigen Leidens gestatte ich mir, Ihnen hierdurch meinen ver-bindlichsten Dank abzustatten. Ihr Heilversahren, geehrter Herr Littsack, ist für mich ein wahres Juwel, denn durch Sie habe ich meine vollständige Gesundheit wieder zurückerhalten, wonach ich mich schon seit 14 Jahren sehnte. Was half's, daß ich sortwährend botterte, ich bekam Salben und innmer wieder Salben: statt das Resserung eintreten salben wurde dienen wonach ich mich ichon seit 14 Jahren sehnte. Was half's, daß ich fortwährend dokterte, ich bekam Salben und innmer wieder Salben; statt daß Besserung eintreten sollten und innmer wieder schlimmer, die Wunde wurde schließlich 13 cm lang und 7 cm breit. Die Schmerzen, welche ich hatte, waren unaussprechlich, ja, ich konnte sogar nicht auftreten, sondern mußte das Bein stets hochhalten. Run, geehrter Serr Littsack, können Sie sich wohl meine Freude lebhaft vorstellen, wenn man nach so langer Zeit seine Gesundheit wieder bekommt. Sie haben mich nicht nur gesund gemacht, sondern auch zu den frohesten Menschen, ich kann doch wenigstens gehen wo ich will und so lange ich will. Von der Bunde ist absolut nichts mehr zu sehen. Ihren Rat, geehrter Serr, das Bein noch einige Zeit zu bewickeln, will ich sehr gern befolgen. Ich will Ich sehr gern befolgen. Ich will Ihnen noch mitteilen, daß sast täglich Kranke zu mir kommen und sich mein Bein ansehen; dieselben können sich das gar nicht erklären, wenn ich sage, Sie machten nichts, nur daß Sie Ihre Fingerspisen darüber halten; auch habe ich Ihnen schon sehr viel Kranke zugeschickt. Ich will jeht schließen und hossen sehr vielk Koch Sie noch recht lange zum Wohle der leibenden Wenschheit erhalten möge, auch wünsche ich Ihnen serner noch recht viele solcher glücklichen Heilerfolge, wie Sie es bei mir hatten. Stets werde ich Ihr magnetisches Geilversahren bestens enwschlen und spreche Ihnen nochmals tausenbsachen Dank aus. Dank aus.

Ich begriiße Sie als Ihre dankbare Frau 28. Gögmann, Aplerbect b. Dortmund, Botsbamerftr. 40.

### Herstellung der verlorenen Sprache. Durch Magnetopath Schmidt in Düffeldorf.

Dantesbericht.

Mitte Oftober erkrankte mein 41/2 jähriges Söhnchen an Scharlachsieber und wurde dieserhalb im St. Marienhospital ausgenommen. Die Krankheit selbst wurde geheilt, aber es waren doch böse Folgen zurückgeblieben, indem es seine Sprache verlor und auch trübsinnig war. Dieses wurde ärztlich konstatirt und mir noch bazu erklärt, daß es schließlich irrsinnig werden würde und sich hiersgegen durchaus nichts machen ließe. In dieser trostelosen Lage wandte ich mich an den Magnetopathen Gerrn

Schmidt, welcher meinem Söhnchen in nur 6 Behandlungen nicht allein die Sprache wieder verschaffte, sondern auch den Trübsun heilte, so daß es jett wieder fröhlich und munter ist. Ich fühle mich gedrungen für die so überraschende und schnelle Beilung berrn Schmidt hiermit meinen innigsten Dank ausselbeschap aufprechen.

Düffelborf, ben 10. Januar 1899.

Muton Book, Rethelftrage 152, Unbau.

### Büchertisch.

Alle bei und eingegangenen Werte werden in diesem Teil aufgeführt. Besondere Besprechung erfolgt nach unserem Ermessen. Muchendung der eingegangenen Werte findet unter keinen Ilms ftanden ftatt.

Elteru! Belft Euren tranten Rinder selbst durch den Lebensmagnetismus. Anleitung zur leichten Erlernung und Ansübung besfelben für Jedermann, von Bernhard Richter, Beilmagnetiseur, Gorlig. Leipzig, Berlag von Wilh. Beffer, 1899. Preis 75 Pfennig.

Die Richter'sche Schrift bildet in ihrer Alarheit und Durch' dachtheit einen in der That wertvollen Leidfaden für Laien. Der Gedanke, daß sich in Krankheitsfällen Eltern ihren Kindern gegenüber des eigenen Magnetismus bedienen sollen, sindet unseren vollen Beisall. Die Einwirkung der Eltern des nur einigermaßen vorhandener Kraft ift ia schon infolge des eo ipso bestehenden innigen Radpvortes zwischen ihnen und ihren Kinden eine leichte und Erfolg verheißende. Bei sachgemäßer Anwendung, wie diese das in seiner überzeugenden, bestimmten Art vorzüglich geschriebene Werschen angiebt, kann der Heimagnetismus durch solche Brasis in der Familie sicher nur an Boden und an Anhängern gewinnen. Freilich ist zu berücksichtigen, wie es auch der Versasser betont, daß bei ernsteren Fällen stets ein ersahrener Magnetopath zu Kate und Silfe gezogen werden muß. Wöge dem, wie gesagt, sehr anziehend und gemeinverständlich geschriebenen Büchlein eine weite Berbreitung beschieden sein. breitung beschieden fein.

Uns dem M. Boigt's Berlag in Leipzig werden uns drei Seftchen von Medizinern zugefandt:

- I. Die Behandlung der Lungenschwindsucht durch das Beifluftbad. Bon Dr. med. Arthur Lea. Aus bem Englischen von Dr. med. Boben. Preis reb. 50 Pfennig.
- II. Heilung der Zuderkrankheit durch abgerahmte Mild. Bon Dr. med. Arthur Scott Dontin. Aus bem Englischen von Dr med. Boben. Preis 1 Mart.
- III. Giftschlangenbisse, ihre Wirkungen und ihre Behandlung mit dem Seifluftbad. Bon Dr. meb. Boben. Mit 4 Abbilbungen. Breis 50 Bfennig.

Die Arbeiten geben Zeugnis von der in der zünftlerischen Medizin immermehr um sich greisenden Erkenntnis, daß die natürlichen Heilversahren, wie solche durch Brießnis, Kneipp, Schroth s. It. schon mit Ersolg angewendet worden sind, nach und nach größeren Eingang, wenn auch auf Imwegen in die priveligirte Staatsmedizin sinden und daß selbständig denstende Aerzte ihr Heil nicht mehr in künstlich sabrizirten Mitteln, nicht in der Chemie und ihren Ersindungen suchen. Die Schristen sind in ihrer präsisen sorgfältigen Schreibweise nicht uninteressant. Besonders die Behandlung der Zuckertrankheit durch abgerahmte Milch ist mit eingehenden Belegen versehen. verfehen.

### "Le Journal du Magnetisme."

Dieses von Baron du Bötet gegründete, und von M. Durville fortgesette Journal erscheint durch M. Alban Dubet unter dem neuen Titel: "Le Journal du Magnetisme et de la Psychologie" und dwar vom 5. Dezember an alle 14 Tage. Wr. A. Dubet hat ein Buch über "Hallucination" geschrieben"), worin er eine sontheitsche Studie über Wachen, Schlaf, magnetische, medicumistische und magische Stadien beschreibt. Auch spricht er von Hallucinationen verschiedenen Charafters: sen=

\*) Bu beziehen aus ber: Librairie du Magnetisme, 28, Rue St. Merri, in Baris.

ioriellen.vinchijchen, telepathijchen, pathologischen und follettiven, die im wachenden, ichlafenden, und sekundaren Stadium auf-treten Dr. G. v. L.

### Brieffasten.

"Eifriger Abonnent" in D.: Bon den marktschreierischen Annoncen erhielten wir allerdings Kenntnis. Falls Mitglieder der Bereinigung deutscher Magnetopathen derartige untollegialische und widerliche Annoncen veröffentlichten, würden wir gialische und widerliche Annoncen veröffentlichten, würden wir für die Ausschließung eines sochen Mitgliedes eintreten. Da Betreffender aber kein Mitglied der Vereinigung ist, kommt dies in diesem Falle gar nicht in Frage. Wohl wird sich aber unsere Redaktion darüber schlissig zu machen haben, ob ein mit derartigen Reklamen arbeitender Magnetovath noch ferner in der von uns veröffentlichten Magnetovathen-Liste zu führen ist. Wenn doch diese das Tamtam der Reklame in so geschmackloser Weise rührenden Serren einsehen wollten, wie sehr sie das Publikum abstoßen, wie sehr sie sich lächerlich machen und in den Geruch der Charlatanerie kommen! Sie schaden nicht nur unserer edlen Sache, sondern am meisten sich selbst und ührer Würde.

Serr M. S.: Vestellungen mit unleserlicher Schrift können unmöglich Berücksichung sinden. Um deutliche Schrift wird wiederholt gebeten.

2. 31. wiederholt gebeten.

### Unnoncen.

# Neue Metaphysische Rundschau

Monatsichrift, in welcher enthalten ift

### Archiv für Biomagnetismus;

Mundschan für Aftrologie; Theosophisches Forum; Phreno-logische Rundschau; Metaphhische Bücherei.

Seransgegeben von Baul Billmann, Berlin-Behlendorf, Professeur hon, à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris. Bezugsbreis 6 Mt. halbiährlich.

# "Die Uebersinnliche Welt,"

Mitteilungen aus dem Gebiete des Offultismus.

Berausgegeben und redigiert von Max Rahn. 7. Jahrg. (1899). Monatl. 1 Heft. Breis halbjährl. 39. 4.— (Beftellgebühr=Bufchlag 30 Bf.) Einzelne Befte 80 Bfg.

Die "llebersinnliche Welt" behandelt das otkulte Gebiet in streng obiektiver Beise nach wissenschaftlichen Grundsätzen; sie ist bemüht, durch shstematische Zusammenstellung gut versbürgter und scharf bezeichneter Thatsachen in den Oktultismus einzusishren und dessen Studium zu erleichtern. — Mitarbeiter: Dr. Carl du Prel. — Dr. Bedel. — Dr. d. Uruhard. — Dr. Bormann. — Prof. Dr. Waier. — Prof. Seiling. — Dr. Freudensberg u. v. a.

Brobehefte vermittelt jede Buchhandlung.

# "Beitschrift für die Erforschung des geschlecht-

Das originellste Blatt ift diese von Ewald Baul heraus-gegebene Zeitschrift, die den Namen

### "Bita Sexualis"

trägt, und welches alle Fragen bes geschlechtlichen Lebens barftellt. Dasselbe erscheint monatlich einmal und koftet

pro Jahr nur 5.— M. ober 3.— fl. ö. W. pro Halbjahr nur 2.50 M, ober 1.50 fl. ö. W.

Bestellungen richte man an die Erpedition des Blattes: Ewald Baul, Deutsches Verlagshaus, Stra b. Venedia. Italien.

Einzelne Rummern werden nur um 50 Pfg. oder 30 kr. v. B. abgegeben, Gratis-Brobenummern werden nicht abge-geben. — Bersendung der Nummer in verschlossenem Convert koftet 20 Pig. oder 10 kr. ö. B. pro Rummer mehr.

Berantwortlicher Redakteur: J. Edel, Biesbaden. Druck und Berlag: Edel'sche Buchdruckerei, Biesbaden, Schübenhofftr. 3.

Breis halbjährlich 2 Mart bran. Frankreich und die Schweiz 2.80 Frs. Defterreich 1 fl. 25 fr. Gingel - Rummer 50 Bfg.

# Zeitschrift

Anzeigen-Breis für die zweisvaltige Betitzeile 20 Big.

Mctiamen=Breis für die gweifpaltige Betitzeile 50 Bfg.

# Heil-Magnetismus.

# Organ der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Beftellungen, Geldfendungen, Beitrage und Correfpondengen find an den Berlag: Edel'ice Buchruderei in Biesbaden, Schütenhofftrage 3, au fenden.

Rachbruck ift nur mit genauer Quellenangabe gestattet. — Bostzeitungslifte Rr. 8438.

Nummer 12.

Wiesbaden, September 1899.

Monatsblatt.

Juhalt:

Magnetismus und Somnambulismus. Bon Magnetiseur Billy Reichel. — Ueber Magnetopathie. Bortrag des Magnetopathen Philipp B. Aramer. — Religion. Bon Rerning. — Bater, laß mich weise sein! Bon Joh. Bitschel. — Ein Sieg über die medizinische Bollmacht in Ilinois. Bon Dr. G. v. C. — Aufruf an die beutschen Magnetopathen! v. E. — Berschiedenes aus Zeitschriften 2c. — Heilungsberichte. — Büchertisch. — Bekanntgebungen, Fragen und Antworten. — Briefkasten. — Annoncen.

"Der Magnetismus, welcher jest allgemein blüht, enthält außer bem Namen weber neues noch paras bores, oder doch nur für solche Leute, welche alles verlachen und dem Bösen zuschreiben, was sie nicht verstehen." Johann Baptista von Selmont (1577—1644).

### Magnetismus und Somnambulismus.

Bon Magnetiseur Willy Reichel, Berlin.

Wie schwierig es auch ist, bei der heutigen Weltanschauung Propaganda für biefes Gebiet zu machen, fo tann ich mir boch mit Genugthuung sagen, daß es mit Gottes Silfe möglich war, weite und zumeist hohe Rreise mit dieser so ftiesmutterlich behandelten Wiffenschaft nicht nur bekannt zu machen, sonbern auch vernünftiges Berftanbnis und Anerkennung bei ihnen zu erreichen. Freilich findet sich in den breiten Schichten bes Boltes wohl noch eine völlige Untenninis hierin vor, ober bas Dunkel, mas in biefen Wiffenszweigen leiber noch herrscht, bietet Beranlassung zu einer abergläubischen Berdrehung der Thatsachen, womit der richtigen Förberung der Sache nicht gerade gedient ist. Nicht minder schuld an der so langsamen Berbreitung des Magnetismus und Somnambulismus sind bekanntlich unfere Allopathen, mit beren materialistischen Ibeen icon Professor Böllner f. 3. harte Rampfe zu besteben hatte. Das oft so mühsam erlernte System, nach welchem sie haubeln, ist ihnen bequem und muß schon aus biesem Grunde mit jeber weniger handgreiflichen Richtung auf biefem Bebiet in Wiberspruch steben. Es ift ja nichts neues, bag Rrante burch ihre Aerzte vom Gebrauch einer magnetischen Rur birekt zurudgehalten werden, obgleich bie allopathische Behandlungs-methobe ihre Unzulänglichkeit oft zur Genüge erwiesen hat. Dan muß wirklich über bie Dreiftigkeit staunen, womit diese mobernen Junger Aestulaps ihren Aerger barüber und anderfeits die eigene Unwiffenheit über Seilmagnetismus ju verbergen fuchen. Mit fartaftischem Lacheln wird letterer mitsamt bem Somnambulismus einfach für Schwindel erklärt und auch die Preffe läßt sich verftandnisinnig als getreues Scho gebrauchen. So betam ich die Familie des Mitinhabers einer ber größten Zeitungen in Behandlung. gelang mir, Frau und Tochter von Leiben zu befreien, wo

bie allopath. Aerzte ihre Machtlosigfeit bereits erklärt hatten. In jener Zeit murben langere Auffage von mir über Beilmagnetismus und verwandte Gebiete von biefem Blatt und ber "Berliner Morgenzeitung" und "Staatsburger-Beitung" aufgenommen, boch balb refüsirte man weitere Artitel, mit bem Bemerten, die Zeitung hatte arztliche Mitarbeiter und tonne biefe baburch nicht provoziren. . (Staatsburger-3tg. ausgenommen.) Daß hier jum Teil auch recht materielle Grunte zu einem berartigen Borgeben Beranlassung find, liegt gewiß fehr nabe, ja von gewisser Seite existirt bestimmt ein Streben, bas neue — alte — Heilverfahren um keinen Preis auf-kommen zu laffen, ja eventuell zu vergewaltigen, bas ihnen wegen seiner eigenartigen Tenbeng febr geeignet erscheinen mag, an ber zeitgemäßen materiellen Weltanschauung und ihren Maximen bedentlich zu rütteln.

Die Schwierigkeiten, welche fich unter folden Umftanben ber gebeihlichen Fortentwickelung bes Magnetismus entgegenftellen, durften aber geradezu unübermindlich werden, wenn man bem Gebiet bes Somnambulismus Geltung verfchaffen wollte. Der Magnetismus ist wenigstens fühlbar\*), wenn auch

\*) Generalarzt a. D. Dr. von Stuckrad stellt mir folgendes Gutachten, welches bereits in No. 4 Seite 30 dieser Zeitschrift angeführt ist, zur Versägung:
"Gelegentlich wiederholter Behandlung durch Serrn Magnetiseur Willy Meichel, Berlin Köthenerstr. 26, habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß von dem Magnetiseur auf den Vatienten bei der unmittelbaren Berührung durch Auslegen der Handsächen auf verschiedene Körperregionen ein belebender, höchst wohlthätiger Einsluß ausgeübt wird, der treffend mit einem das Nervenshstem ansprechenden und stärkenden Strome verglichen wird; unter der Handsläche entwickelte sich mir sofort das Gefühl erhöhter Wärme und von dort verbreitete sich dasselbe schnell, nach allen Seiten ausstrahlend, ob nun die Applikation der Hände am Rücken, seitlich der Wirbelsäule, ober in der Magengrube, resp. in der Berggegend statthatte.
Die unmittelbare Wirkung der jedesmaligen magnetischen

bie Rräfte ber einzelnen Magnetiseure äußerst verschieben sind. Wenn nun aber burch eine Somnambule und zwar oft nur auf briefliche Anfrage hin eine fachkundige Diagnose gestellt wird, fo fieht jeber Reuling gewiß vor einem unerklärlichen Ratfel, und es überkommt manchen wohl eine abergläubische Furcht vor foldem unbegreiflichem Wiffen.

In biefem Kalle konnte noch immer als Rommentar für solche Diagnosen bienen, daß das Ob bes Briefes, welcher von ber Sand bes Patienten geschrieben murbe, ber Rrantheits. träger ift und die somnambule Diagnose somit auf odischer Verschinelzung beruht, wie es bie Ansicht bu Prels\*) ift. Benn berartige Anfragen aber von britter Sand ergeben, wie es mir fo häufig paffirte, sodaß also nur ber Name und bie Wohnung bes Patienten angegeben ift und bennoch fehr betaillirte Diagnosen gegeben murben, fo wird bu Prels Erflarung fraglich, und meine langjährigen Erfahrungen betommen einen Salt: daß nämlich ein geiftiger Argt, ber nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ift, hierbei mit-Die Zeugniffe, welche bu Prel zur Unterftugung feiner Behauptungen bringt, find allerdings taum anfectbar, und beden sich auch volltommen mit meinen Erfahrungen, sofern es sich um Schmecken, Fühlen, Schmerzübertragung u. f. w. ber Sensitiven handelt. Sobalb aber die Stellung von Diagnofen in Frage tam, machte ich andere Erfahrungen. Uebrigens ift ber Magnetifeur an folche Diagnofen nicht gebunden, da er seine Rraft nur bort anzuseten braucht, wo ber Patient Unbehagen empfindet. Allerdings findet bie Rur bei fcweren Leiben, wie Krebs, Schwindsucht, Rierenfrankheit und andere, burch die Rachhilfe einer ficheren Somnambule eine wesentliche Unterstützung, da biese Mittel u. f. w. angeben tann, welche bie Beilung beschleunigen.

Sucht man nun nach einer wissenschaftlichen Anerkennung bes Somnambulismus, fo findet fich eine folche vom Jahre 1831 in Frankreich vor. Es wurde bort anno 1825 eine Kommission von 11 Aerzten ernannt, beren Arbeiten 5 Jahre bauerten und beren Gutachten sich in "Foissac" und "Burdin et Dubois" befindet. \*\*\*) Die Pariser Akabemie hat in ihrem Rapport von 1831 folgenden Sat, mit Beispielen belegt, aufgenommen:

"Ici la magnétisée plongée dans le somnambulisme juge la maladie des personnes avec lesquelles elle se

Behandlung bestand in dem unzweiselhaften Gefühle von Erwärmung, Kräftigung und Beledung, verbunden mit dem Behagen wiederholter, recht tieser Inspiration. Was mir disher ider die Virksamteit des Lebensmagnetismus, zumal durch den sichtlichen Seilerfolg bei verschiedenen Krantheiten bekannt geworden, veranlaßt mich zu dem dringenden Wunsche, es möchte derselbe allgemein und eingehend studirt, in Seilanstaten aller Art möglichst umfassende Verwendung sinden, ein Wunsch, sür welchen die Literatur und die Praxis längst vergangener Jahrzehnte, sowie der Gegenwart die umfassendste Begründung und Empfehlung ergaben.

Berlin, Aug. 1894. Dr. v. Stuckrad, Generalarzt a. D."

\*) bu Brel. "Die Somnambulen vor Gericht". "Die Zeit", Wien 1894, Nr. 3—5.

\*\*) Willy Reichel. "Psychische Studien" 1896, S. 77.

\*\*\*) Foissac: "rapports et discussions de l'academie royale

\*\*\*) Foissac: "rapports et discussions de l'academie royale de médicine sur le magnétisme animal."

Selbst die königl. Bibliothek besitt diese Werke nicht. Die Bibliothekare Dr. Jypel und Laue, die beide meine Patienten sind, suchten vergeblich darnach. Der Generaldirektor von dem der Ankauf solcher Werke abhängt, hat wohl kein Interesse an dieser Wissenschaft. Ebenso ließ mich die "Librairie du Magnétisme" in Paris in dieser Beziehung im Stich, sodaß ich diese Stellen nur bei du Prel sand: "Bros. Dr. Mendel in Berlin und der Hyponotismus", Leidzig, Wilh. Friedrich 1890 — ferner: "Die Somnambulen vor Gericht" ("Die Zeit", Wien 1894) und endlich in Pros. Ochorowiez, "Magnetismus und Hyponotismus", Leidzig, Oswald Muhe 1897, überset von Feilgenhauer.

met en rapport; elle en détermine la nature et en indique le remède.

Und am Schluß heißt es: "Il résulte de ces obser-

I) que dans l'état de somnambulisme Mlle. Céline a indiqué les maladies de trois personnes, avec lesquelles on l'a mise en rapport;

II) que la déclaration de l'une, l'examen que l'on a fait de l'autre après trois ponctions, et l'autopsie de la troisième se sont trouvés d'accord avec ce que cette somnambule avait avancé.\*)

Das heißt: hier beurteilt ber Magnetisirte, versunken in den Somnambulismus, die Krankheiten ber Berfonen, mit benen fie fich in Rapport fest; fie entscheibet beren Ratur und giebt bie Silfsmittel an.

"Es folgt aus biefen Beobachtungen:

I) das Mad. Céline im Zustande des Somnambulismus bie Rrantheiten ber brei Personen angab, mit benen man fie in Rapport geset hatte,

II) baß bie Aussagen ber einen, baß bie Untersuchungen ber anderen nach breimaligen Bunkturen und ber Autopfie ber britten übereinstimmend maren mit bem, mas die Somnambule angegeben hatte.

Es wurde bekanntlich 1784 auf Befehl des Königs von ber Akademie ber Wiffenschaft und von ber medizinischen Fakultät in Paris eine Kommission zur Untersuchung bes Magnetismus eingescht, die es aber nicht einmal der Dube wert hielt, biefen bei Mesmer felbst zu ftubiren. Ratürlich murbe bamals alles, mas biefes Gebiet betrifft, verworfen. bu Prel weist nach, daß das damalige Urteil ein höchstleichtfertiges gewesen ist, und daß überhaupt bei einer solchen Voreingenommenheit und moralifden Disposition feitens biefer Rommission auf einem Gebiet, wo ber psychische Faktor eine Rolle spielt, felbstrebend nur wenig zu erreichen mar. Anbers lag bie Sache anno 1825, wo sich Anhanger, Gegner und Judifferente in ber Rommiffion befanden. Sier erhielten die Rapporte von 1784 einen vernichtenben Schlag burch bie medizinische Alabemie felbst bis im Jahre 1831.\*\*)

Inzwischen war auch der Somnambulismns burch Bunsegur entbedt worden und die medizinische Akademie zog beibe Gebiete in ihre Untersuchung hinein, indem fie folgenden Borschlag einbrachte:

I) Parce que les expériences d'après lesquelles ce jugement - es ift ber Rapport von 1784 gemeint - a ete porté, paraissent avoir été faites sans ensemble, sans le concours simultané et nécessaire de tous les commissaires, et avec des dispositions morales, qui devoient, d'après le principe du fait, qu'ils étaient chargés d'examiner. les faire complétement échouer.

II) Que le magnétisme jugé ainsi en 1784 différe entièrement par la théorie. les procédés et les resultats de celui, que des observateurs exacts, probes, attentifs, que des médecins éclairés, laborieux, opiniâtres, ont étudié dans ces dernières années.\*\*\*)

Das heißt: I) Weil die Untersuchungen, nach benen dieses Urteil — es ist ber Rapport von 1784 gemeint — obne Bufammengehörigfeit gefällt zu fein icheint, ohne bie gemeittschaftliche und notwendige Mitwirkung aller Delegirten 2226

<sup>\*\*\*)</sup> du Brel "Brof. Mendel u. f. w." Man tann du Brel nicht bantbar genug fein für ben enormen Citatenichas, er in feinen vielen Werten aufgespeichert hat.



<sup>\*)</sup> Burdin et Dubois: "Histoire académique de magnétisme animal." 424. 433.

<sup>\*\*)</sup> du Prel (Sphing XVII.)

mit moralischen Gesinnungen, welche nach dem Prinzip ber Thatsache, die sie zu untersuchen beauftragt waren, vollständig scheitern mußten.

II) Daß ber 1784 so beurteilte Wagnetismus sich burch seine Theorie, sein Versahren und die Erfolge vollständig von dem unterscheibet, was genaue, ehrliche, ausmerksame Beobachter und aufgeklärte, sleißige, hartnäckige Aerzte in den letten Jahren studirt haben.

Das Refultat war, daß biese Kommission von 11 Aerzten nach 5 Jahren alles anerkannte, sogar alle merkwürdigen Fähigseiten der Somnambulen, was die Kommission von 1784 verworfen hatte.

In biefem Rapporte findet fich folgender Baffus:

Considéré comme agent de phénomènes physiologiques, ou comme moyen thérapeutique, le magnétisme devrait trouver sa place dans le cadre des connaissances médicales. — La commission pense que l'Académie devrait encourager les recherches sur le magnétisme, comme une branche très curieuse de psychologie et d'histoire naturelle.\*\*)

Das heißt: "Als wirkende Ursache physiologischer Erscheinungen, oder als therapeutisches Mittel betrachtet müßte der Magnetismus seinen Plat im Rahmen der medizinischen Wissenschaft finden. Die Kommission meint, daß die Akademie die Nachsorschungen über den Magnetismus ermuntern sollte, als einen höchst wunderbaren Zweig der Psychologie und der Raturgeschichte."

Prosessor Ochorowicz bringt folgendes darüber: Im Jahre 1825 erhielt die medizinische Akademie einen Brief von Dr. Foissac von der Pariser Fakultät, wo unter anderem folgendes geschrieben stand: "Während zweier Jahre habe ich täglich Bersuche angestellt, wobei ich zu der Ueberzeugung gelangt bin, daß die ärztliche Welt diese große, wohlthätige Entdeckung nicht länger ignoriren dars. Ich erkläre mich offen als Anhänger des Magnetismus und ich wünsche, daß die Akademie die Wahrheit meiner Worte bestätigen wird."

Er berichtet weiter, daß nach fünfjährigen Beobachtungen in Hospitälern und in der Privatpraxis die Kommission den Bericht ablegte, der einstimmig zu Gunsten des Magnetismus aussiel. Alle hauptsächlichsten Erscheinungen, die mit demsselben in Zusammenhanz stehen, werden als wirklich anerkannt, selbst jene, die seltener anzutreffen sind, wie z. B. die Fernswirkung, das Sehen mit verschlossenen Augen, das Diagnostiziren und die Schmerzübertragung.\*)

Man sieht, Magnetismus und Somnambulismus sind längst wissenschaftlich anerkannt, und die heutigen Aerzte!? Im Johre 1896 verlangten die Medizinmänner, unter benen die "Südrasse" zur herrschenden geworden, Shrengerichte wie die Offiziere, und damit Sonderrechte und Monopole. Wie reimt sich dazu das Geständnis, das auf der 64. Jahresversammlung der Naturforscher und Aerzte in Halle am 21. September 1891 Professor Nothnagel-Wien der Aerztewelt in's Gesicht warf, daß ihre Medizin und Giste, ihr Singeben und Sinsprizen nichts nützen, da es die Krankheit nur vertusche und latent mache, die Selbstheilkraft des Körpers aber lähme. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen heilen, das sollte die Maxime für den Volks- und Einzeltörper sein.

Aehnlich äußerte sich Dr. Morit-München auf ber 13. Jahresversammlung des Bereins für öffentliche Gesundheitsspflege zu Leipzig in benselben Tagen.\*\*\*)

# Ueber Magnetopathie.

Bortrag des Magnetopathen Philipp B. Kramer, gehalten am 20. Oftober 1888 im Verein für volksverständliche Gesundheitspflege zu Wiesbaden.

(Schluß)

Ungefähr in ber gleichen Zeit machte in Amerika ein 17 jähriger junger Dann ein ungeheures Auffeben. Er bieß Radfon Davis und mar ein armer ungebilbeter Schuhmacherlehrling, der, magnetisirt, in Hellsehen verfiel und in biesem Zustand 11/2 Jahre lang mit der größten Genauig-teit die Diagnose der verschiedensten Krankheiten gestellt hat. Im Jahre 1845 erreichte berfelbe einen höheren Zustand bes Bellsehens und Bellwiffens. Jest biktirte ber unwiffende junge Mann, ber bamals tein Buch las, mit verbundenen Augen, öffentlich im Kreise wissenschaftlich gebildeter Männer, ein sehr großes und umfangreiches Werk in 147 Situngen: "Die Prinzipien der Natur." Davis wurde erft vor einigen Jahren von einer Universität in New-Nort, bem Unitat-Stats-Mebital-Rolleg jum Doktor ber Medizin und jum Doktor ber Antropologie promovirt. Gegenwärtig lebt er zu Bofton in Amerita. Ich felbst habe mit ihm seit 14 Jahren einen freundschaftlichen Briefwechsel unterhalten und besitze 2 Briefe, die er mir hierber nach Wiesbaben geschrieben bat.

Davis sagt in seiner "Theorie bes Magnetismus": Die Anatomen fonnen nur bas tote Gehirn bes Denichen unterfuchen, ich aber habe in meinem Bellseben mehr als bundertmal das lebendige Gehirn erschaut, wie es in allen Regenbogenfarben strahlt. Bon bem toten Gebirn habe ich mich immer mit Abschen und Efel abgewandt, aber das lebendige habe ich mit unaussprechlichem Entzüden betrachtet: es gleicht einem Firmament mit unzähligen, bligenden Diamanten besäet. Das menschliche Gehirn ist mit einer galvanischen Batterie zu vergleichen. Bei einer folchen erzeugt bekanntlich eine Zinkplatte bas positive und eine Rupferplatte bas negative Fluidum, als Bindeglied bient Schwefelfaure. Bei bem menschlichen Gehirn nun erzeugt bas große Gehirn bas positive und bas fleine Gehirn bas negative Fluidum: hier ist das Bindeglied das geistige Prinzip, welches auch eine Substanz ist. Das von ber geistigen galvanischen Batterie erzeugte magnetische Fluidum ift ber Träger von Leben, Empfindung und Intelligenz in unserem Organismus, es vermittelt auch ben Denkprozeß. Moleschot fagt bekanntlich: Ohne Phosphor kein Gebanke! Aber bieses magnetische Fluidum ift phosphorhaltig und Phosphor ift tonbensirtes Licht. Darum muß ein Magnetopath einen größeren Gehalt von Phosphor im Gehirn haben, als ein gewöhnlicher Menich.

Betrachten wir die Heiligen aller Bölker. Sie sind gewöhnlich mit einem Glorienschein über dem Haupte abgebildet: Das ist Phosphoreszenz. Sensitive Personen haben auch meinen Kopf schon im Dunkel leuchten gesehen. Was vor Jahrtausenden möglich gewesen ist, muß auch heute noch möglich sein, denn die Natur in ihrer Weisheit regiert nach ewigen, unumstößlichen Gesehen. Mirakel würden nur ein Notbehelf, ein Flickwerk sein.

Das magnetische Fluidum vermittelt auch Sympathie und Antisympathie. Jeber Mensch hat eine magnetische Atmosphäre. Besit diese nun zu der unsrigen eine Wahlverwandtschaft, so ist und der betressende Mensch sympathisch, im andern Falle ist er und antipathisch. Daher kommt es, daß und mancher Mensch, den wir zum ersten male sehen, ganz zuwider ist: das macht nicht seine Physiognomie, sondern seine magnetische Atmosphäre, die und abstößt. Dieses Fluidum vermittelt auch die Ahnungen. Wir sühlen die magnetische Atmosphäre eines guten Bekannten, wenn er in

<sup>\*)</sup> Foissac, a. a. D. 206.

<sup>\*\*)</sup> Brof. Ochorowicz "Magnetismus und Hopnotismus", übersett von Feilgenhauer. Leipzig, Oswald Muße 1897, pag. 71.

\*\*\*) Max Ferdinand: "Sexual = Moral der Gegenwart", Leipzig.

unserer Rähe ift, wir benken an ihn, wir sprechen von ihm: ba trat er herein. Daher bas Sprichwort: Wenn man ben Wolf nennt, kommt er gerennt.

Das magnetische Fluidum endlich vermittelt den Seis lungsprozeß bei Rrantheiten. Mein Freund Davis fagt: Jebe Krankheit ift eine Störung ber harmonischen Birfulation bes geistigen Prinzips burch unseren Organismus. Bei jeber folchen Störung enthält entweber bas positive ober negative Element bas Uebergewicht. Der Magnetopath fann nun burch eigene Ginwirfung bas gestörte Gleichgewicht wieber berftellen. Wie nun dieser Beilungsprozes vor fich geht, bas entzieht fich freilich ber Beobachtung ber exaften Wiffenschaft und wenn ihr bas ftartfte Mitroftop gur Berfügung ftande, denn es ist ein geistig-demischer Prozeß, der hier vor sich geht. Wir wiffen nicht, wieviel Millionen Atome eine andere Lagerung in unferm Organismus einnehmen muffen, wir wiffen nicht, wie viele Milliarben von Nervenäther-Schwingungen baju erforberlich finb, bas gestörte Gleichgewicht wieber bergustellen. Aehnlich ist ber Borgang bei Erzeugung ber Farben. Die eratte Wiffenschaft lehrt, daß jur Erzeugung ber Farbe Biolett in einer Setunde 727 Billionen Aetherschwingungen im Beltraum erforberlich finb. Gin fdwinbelerregenber Gebante! Aber ber Mann ber Wiffenschaft spricht ihn gelaffen aus. 3ch möchte nicht bazu berufen fein, biefe 727 Billionen Schwingungen in ber Setunde zu kontrolliren. Das Wichtigste von der Theorie Davis ist für mich, daß er überhaupt die Existenz von einem magnetischen Fluidum annimmt, benn es ift auf immer meine eigene leberzeugung gewefen, umsomehr als viele Personen nicht nur aus meinen Fingern, sondern auch aus den Fußspiten, den Augen, an dem Ropfe und aus meinem Barte die Ausstrahlung davon ge seben baben."

So weit hat ber Einsenber diesen gewiß hochinteressanten Vortrag damals vor 10 Jahren niedergeschrieben. Er erinnert sich noch, daß Herr Rramer nach dem Vortrage, der mit großem Beisall ausgenommen wurde, mit seinem Stocke experimentirte und gar viele die Ausstrahlung deutlich zu spüren vorgaben. Auch kann Einsender anfügen, daß Herr Rramer in der Katserhalle (Wiesbaden), wo er sein Bier zu trinken pflegte, den Stammgästen die Ausstrahlungen auf dem Tische zeigte, wenn er seine Hand unter denselben hielt. Von 12 Personen sahen das magnetische Fluidum gewöhnlich 8 Personen, die übrigen freilich nicht. Der anwesende Redakteur der Stuttgarter homöopathischen Monatsblätter hat darüber damals in seinem Blatte bestätigend reserrt.

H. E.

# Religion.

Bon Rerning.

Religion ist die Erkenntnis der Schöpfungstraft, mit welcher wir uns vereinigen und durch sie wirken und leben können. Es gibt daher eigentlich nur eine Religion, aber verschiedene Beisen und Bege und Mittel. Wo dieser Zweck nicht erreicht wird, da ist keine Religion, sondern nur ein Spielen mit Worten, indem man mit Phrasen das Gemüt unterhält und zu einer romanhasten Sentimentalität führt, die am Ende in uns nichts anderes sördert, als Selbstbetrug und Schwäche, indem wir uns der Kritik über Andersdenkende überlassen und im verblendeten Dunkel uns über sie erheben. Es gibt nur eine Religion. Wer das nicht glaubt, hat noch gar keine Religion. So wenig es verschiedene Musiken, Arithmetiken, Logiken geben kann, die sich doch nur mit der Zeitzlichkeit beschäftigen, so wenig kann es verschiedene Religionen geben, die sich doch ausschließlich mit der Ewigkeit beschäftigt.

Boher aber diese vielen Setten? Beil man gar keine Religion hat und auf ein egoistisches Bekenntnis allein Bert

legt, hingegen ben Geift besfelben nicht kennt und in bloger Rechthaberei einem Scheingesetze hulbigt.

Die Brahmanen suchen durch zehnfache Infarnation das Gefet Brahmas, um mit ihm sprechen zu können.

Der Barfe sucht das Wort und Licht Ormuzd, um den Bersuchungen Ahrimans zu widerstehen.

Der Mufelmann sucht fich fähig zu machen, die Stimme des Bropheten zu hören.

Der Indianer gibt den Berluft seiner Nationalität sich selbst schuld, weil sie sich von dem großen Geist entfernt und die Kraft verloren hat, mit ihm sprechen zu können.

Der Chrift sucht die Wahrnehmung der im Innern erweckten Stimme des heiligen Geiftes, die ihn erft jum wahren Chriften macht und endlich jum Priefter des Chriftentums.

Dem Wesen nach sind alle Religionen nur Gine, dem Rul= tus nach sind sie verschieben.

An der Kunft der Malerei sollten wir ein Beisviel nehmen; hier gibt es eine italienische, niederländische, deutsche u. s. w. Schule, aber sie hassen sich gegenseitig nicht. Nein, im Gegenzteil, sie suchen sich auf und teilen ihre Ansichten mit und ihre Ersahrungen.

# Vater, laß mich weise sein!

Reierlich in ihrem Burburfleibe Tritt die Sonne aus der Racht hervor: Freudig schwebt sie aus dem Dunftgewölbe In das flare Weltenreich empor. Luft und Liebe jauchzen ihr entgegen Auf der neuen großen Simmelsbahn; Still und heiter tann fie rudwärts bliden. Denn fie hat bes Guten viel gethan. Berd' ich auch fo heiter und zufrieden Ginft aus meinem Erbenleben geh'n? Wird mein Geift in Soffnung und in Liebe Dort jum neuen Leben aufersteh'n? Rann ich ohne Sorge rückwärts bliden, Benn die große Banderschaft beginnt? Kann ich freudig in die Butunft schauen, Benn die füße Gegenwart zerrinnt? Ach wie oft hat Leichtsinn und Begierde Mich in tiefen Schlummer eingewiegt; Ach wie oft hat bein Gefet gesprochen Und der boje Wille hat gefiegt; Schändlich find die Gögen diefer Erde, Sochmut, Sinnlichteit und Gigennut; Riedrig bleibt ber Denich, ber ihnen bienet, Denn er bietet feinem Beifte Trug. Aber ichnell tommt die Berfuchungsftunde, Und das arme Menschenhers ift schwach: Beimlich ichleicht die Natter unter Blumen Dft dem unbeforgten Bilger nach. Müde fintt er auf den Rofenhugel, Träumend schläft er unter Myrthen ein. Bache, Bilger, Gift und Tod ift nahe! Und bein Schlummer wird bein Unglück fein. Bater, muß die Seele unterliegen, Benn die Belt den rohen Kampf beginnt? Muß der freie Beift die Fessel tragen, Wenn das Fleisch auf Unterdrückung finnt? Rein! Die Beisheit abelt mich zum Denschen Bater, nur der freie Beift ift bein! 3d tann mahlen. Das Bemiffen richtet, Lag mich fiegen, lag mich weise fein!

3oh. Bitidel.

# Ein Sieg über die medizinische Vollmacht in Illinois.

Ein Korrespondent aus Chicago berichtet an "The Light of Truth", daß Dr. T. A. Bland in Springfield einen Sieg über die medizinische Bollmacht in Illinois davon getragen, wobei der Gesundheitsrat und alle staatlichen Gesellschaften der Allovathen, Homöopathen und der eklektischen Schulen mit inbeariffen sind.

Die der Illinois-Gesetzebung eingereichte Vollmacht betraf eine Unklageschrift für die Beschränkung, daß es im Staate Ohio einer alten Fran verboten sei, jemanden, der an Kolikschmerzen leidet, Pseffermünzthee anzuraten, wenn hierzu kein ärztliches Rezept vorliege. Kodien dieser Vollmacht sind allen Aerzten im Staate Illinois zugeschickt worden, mit dem Bemerk, daß das liebe Publikum vor den Quacksalbern zu behitten sei, und daß die Vollmacht aus einer reinen Feder entstamme (it was the simon pure quill); und daß man hoffe auf Bewilligung aller Aerzte rechnen zu dürfen.

Die Gegner dieser Anklageschrift mählten als Bertreter für Springfield Dr. Bland. Bon über taufend Aerzten, die an Dr. Bland eine Rückantwort ichickten, waren nur fünf, die sich mit dem Wortlaut der Anklageschrift einverstanden er= flärten und über 500 erflärten fich gegen jedes Gefet, wodurch das Recht des Praktizirens und des Heilens eingeschränkt werben follte. Als bann die Bill bem Richteramt bes Senates in Springfield vorgelegt wurde, brachte der Staatsanwalt für Gefundheitspflege einen Erfatvorschlag fur die Bill vor, welche sieben Baragraphen der Dr. Bland'schen 10 Berbefferungen anerkannte; die anderen drei blieben, wie das Romitee es beftimmt hatte.. In dieser Form war die Bill zu einer von Dr. Bland eingereichten anzusehen. Sollte dieser Gesetesvorschlag in dieser Form angenommen werden\*), dann wird die medi= zinische Freiheit den Ofteopathen, Sporopathen, Magnetopathen, den Beilern durch den Geift, ben driftlichen Biffenschaftlern :c. angesichert, und alles bleibt, wie es bisher war. Dr. G. v. L.

# Aufruf an die deutschen Magnetopathen!

Wie bekannt, sind durch Ministerialerlaß vom 13. Januar a. c. die preußischen Aerztekammern ausgefordert worden, Material zur Begründung eines zu erlassenden Gesetes gegen die jetzt bestehende Kurirfreiheit zu sammeln. — So weit sich diese Thätigkeit auf offenkundige, die Allgemeinheit direkt ausbeutende und schädigende Kurpsuscherei erstrecken sollte, würde dem nicht entgegenzutreten sein. Es liegt jedoch der begründete Verdacht vor, daß sich dieses von ärztlicher, also von interessirter Seite zu sammelnde Material auch mit der Magnetotherapie und ihren Vertretern besassen wird und zwar in einer ausgesprochen tendenziösen, dem Seilmagnetisemus seinblichen Weise.

Um nun bei dem bevorftehenden Rampfe um die Rurirfreiheit möglichft gewappnet zu fein, um den Regierungen, dem Bundesrat und den beichließenden Boltsvertretern auch mit bon der angegriffenen Seite gesammelten Material dienen und es ihnen in übersichtlicher Beise zur Berfügung stellen zu können, richtet der Borftand der Bereinigung deutscher Magnetopathen an alle herren Rollegen, gang gleich ob ber Bereinigung angehörig ober nicht, die dringende Bitte, dagu beitragen gu wollen, daß wir in die Lage verfett werden, auch unsererseits mit einer reichhaltigen und dadurch eindrucksvoll wirfenden Thatfachen - Sammlung auftreten zu tonnen, welche einesteils Erfolge des Seilmagnetismus flarzulegen, andernteils Sünden und Diferfolge unserer medizinischen Gegner and Licht zu bringen hatte und dann in geeigneter Beife den gefetgebenden Körperichaften übermittelt werden würde.

\*) Woran nicht zu zweifeln ift. (Der Einsender).

Was den ersten Teil: "Die darzulegenden Erfolge des Heilmagnetismus" anbelangt, so besitzen wir sowohl in den bisher in dieser Zeitschrift veröffentlichten Heilungsberichten, deren eventuelle Herausgabe in Buchform beabsichtigt ift, als auch in den von den Herren Kollegen versaßten Broschüren vortreffliche Grundlagen. Ein weiterer Ausbau ist aber entschieden wünschenswert und von Borteil. Je erdrückender die Masse wirklich einwandsfreier Heilungsberichte und Zeugnisseift, desto wirkungsvoller gestaltet sie sich für den Heilmagnestismus.

Bezüglich des zweiten Teiles: "Gine Sammlung von Gunden und Miferfolgen unferer aratlichen Begner," bemerten wir, daß alle damit in Zusammenhang stehenden Mitteilungen aus Beitschriften und aus der Tagespresse, aus mündlichen und schriftlichen Berichten von Patienten und anderen Berfonen, von nicht zu unterschätzendem Wert find und von uns entgegengenommen werden. Loraussetzung ift natürlich, daß die gemachten Mitteilungen auf Thutsachen beruhen, die, gegebenen Falls, beglaubigt werden konnen. Der Borftand ber Bereinigung der Magnetopathen wird erfreut und dantbar fein, wenn er in dem angeregten Sinne ber Unterftugung von Seiten der herren Rollegen teilhaftig werden und eine recht ftattliche Bahl verwertbarer Mitteilungen erhalten Eine jede Ginsendung dient nicht nur unferer Sache im Allgemeinen, fondernauch dem betreffenden Ginfender felbft. Der Glaube, daß der burch den erwähnten Ministerial-Erlag begünftigte Aufturm ber Mediziner fich im Sande verlaufen werde, ift ein durchaus irriger. Es wird im gegnerischen Lager emfig gearbeitet. Durch Die scheinbare augenblickliche Stille laffe man fich nicht täufchen. Es ift die Stille bor bem Sturm.

Wir appelliren an den Gemeinsinn der Herren Kollegen, an ihre Hingabe für die von ihnen vertretenen guten Sache, an ihren Selbsterhaltungstrieb. Wir geben uns somit der sicheren Erwartung hin, daß unserer Anregung und Bitte entsprochen werden wird. Mitteilungen wolle man an den I. Vorsstenden der Vereinigung deutscher Magnetopathen Herrn Baul Rohm-Wiesbaden, Elisabethenstraße, einsenden. v. E.

# Verschiedenes aus Zeitschriften ic.

# Sittlichkeitsverbrechen; Selbstbeschuldigung eines Berliner Arztes.

Unter der Selbstantlage, daß er in Leipzig an einem 6 jährigen Kinde ein Sittlichkeitsverbrechen verübt und das Kind hierauf erwürgt habe, stellte sich in Berlin der Bolizei ein Arzt, der in Leipzig sich vorübergehend aufgehalten hat. Obgleich Letzterer als Alkoholist bekannt ist, ist nicht ausgesschlossen, daß die Selbsteischulbigung mit einem vor einiger Beit in Ren-Wockau bei Leipzig an einem 5 jährigen Mädchen verübten schweren Sittlichkeitsverbrechen in Verbindung steht, zumal da der Betreffende zeitweise in Ren-Wockau zu thun gehabt hat.

### Beltkongreß der Impfgegner.

Um dem Führer der impfgegnerischen Bewegung in Italien, Herrn Dr. Rata, Brosessor der Medizin an der Universität Verugia, und anderen hervorragenden Lehrern an auswärtigen Universitäten Gelegeuheit zur persönlichen Teilnahme zu geben, ist der Weltkongreß der Impfgegner auf den 23., 24. und 25. September 1899 verlegt worden. Der Kongreß wird an den genannten drei Tagen täglich von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags tagen und zwar in dem großen Saale des Archietetenhauses (Wilhelmstraße 92/93) Berlin. Das Programm sür den Kongreß ist bereits sestgesetzt und gedruckt und wird in den nächsten Tagen an alle Teilnehmer sowie an die einsgeladenen Regierungen und sonstigen Körperschaften versandt werden. Soweit der Raum ausreicht, soll der Jutritt zum Kongreß sedermann freistehen, selbstverständlich also auch Frauen, da sa die Wütter an den unmittelbarsten schlimmen Folgen der Impsvergiftung ihrer Lieblinge am meisten zu leiden haben. Alle Auswirken sind zu richten an:

R. Gerling, Dranienburg : Berlin.

Belljehen.

Dr. Graffer, Professor an der Klinik in Montpellier und eine anerkannte Größe in der Nervenheilkunde, veröffentlichte das günftige Ergebuis einer von Dr. Ferroul in Narboune mit einer Fran angestellten Ersahrung über "Helseherei". Sie verwochte es, einige auf ein Blatt Bapier in französischer, rusisscher, deutscher und griechischer Sprache geschriebene Borte durch einige Couverts und Zinkpapier hindurch zu lesen. Hervorzuheben ist noch, daß allerlei Betschafte und Sicherheitsmaßregeln die Möglichkeit eines Betrugs vollskändig ausschlossen und daß das Medium in seiner eigenen Wohnung das in der 300 m entsernten Wohnung des Doktors besindiche Blatt las. Die Akademie hat nun auf Grund dieser ihr mitzgeteilten Thatsache eine Kommission eingesetz, die durch eine Blatt las. Die Atademie hat nun auf Grund dieser ihr mit-geteilten Thatsache eine Kommission eingesetz, die durch eine neue Unterzuchung seitstellen soll, ob das Sehen durch undurch-sichtige Körper hindurch wirklich nicht mehr als Unmöglichkeit betrachtet werden dars. Hier wäre wohl das Wort Aragos am Plate: "Wer außerhalb der reinen Mathematit das Wort "unmöglich" ausspricht, dem mangelt es an Klugheit."

### Nächstenliebe.

Rächstenliebe.
In der Nacht vom Sonntag zu Montag wurde der Bergmann Ullrich von dem Bergmann Schmalenbed in Langendreer bei Dortmund durch einen Messerstich schwer verlett. Iwei Brauer gingen deshald zu Dr. Maiweg, um dessenärztliche Silse in Anspruch zu nehmen. Dieser lehnte ab, zu kommen, da er nicht Kassenarzt sei, und schiefte die Leute zu Dr. Rlostermann. Dieser hielt sich anschienend nicht für verpstlichtet, dem Ause Folge zu leisten. Man schieft nachher einen Inngen zu ihm mit dem selben Erfolg. Darauf ging ein Arbeiter hin, um ihn zu bewegen, dem Schwerverleten die erste Silse zu bringen. Berr Dr. K. kam nicht. Daraushin begab sich nun der Arbeiter zur Bolizei. Bolizeisergeant Komberg ging mit zu Dr. Klostermann, um diesen aufzuforderun, seiner Pflicht nachzukommen. Es stellte sich bei dieser Gelegenheit heraus, daß der Serr Doktor ohn ed diese Aufforderung wahrscheinlich nicht gekommen wäre, denn er kleidete sich erst nach der Aussorderung des Beamten an. Eigentimlich war es nun, daß, als der Arzt an Ort und Stelle war, er keinerlei Kerb andszeug bei sich hatte. Daß es sich um einen durch Messerstiche Verlegten handelte, kann ihm doch wohl nicht mehr unbekannt gewesen seine kann ihm doreimal gerusen. Für die Arbeiter erösinet sich aber gelegentlich diese Vordommnisse eine traurige Verspektive, bei dem Gedanken, daß ein Menschenleben oft von wenigen Ninnten abhängt. Wie nun, wenn Ullrich noch sollse in einem solchen Falle verweigert, wie viel schlimmer aber, wenn der Kassenazt sich nicht bemüßigt sühlt, auf wiedersholtes Anhalten einem Kassenmitgliede zu Silse zu konten. Beir dien den einen, der Fall giebt zu benken.

Heilungs=Berichte.\*)

Die Runft des naturgemäßen Lebens neune ich Die Runt des naturgemaßen Levens neinte ich Tugend, die Augend des Körpers, weil die Lehren der privaten Hygieine mit den Lehren der Moral sich becken, weil, was immer der Moral dient, geeignet ist, die leibliche Gesundheit zu sördern und umgekehrt. Indem die Tugend zum höchsten der Güter, zur Gesundheit sishet, ist sie selbst die Krone aller Güter, der Jubegriff und das Ziel aller praktischen Lebenssmeiskeit weisheit. Dr. Reimann.

#### Anochenfraß von 6 allopathischen Aersten für unheilbar erflärt.

Weheilt durch Magnetopath E. Bfanuftiel Duffeldorf. Berrn Magnetiseur Pfannftiel!

Ich bin endlich in der Lage, Ihnen mitteilen zu können, daß Sie mich in 20 Behandlungen von Knochenfraß ganzlich befreit haben. Vor eirea 21/2 Jahren litt ich an Lungens und Rippenfellentzündung, welch lettere in Eiter überging, so daß ich mich einer Operation im Krantenhause unterziehen mußte.

Die Berantwortung für die hier veröffentlichten Beilungsberichte, Dankschreiben zo. tragen die Einsender. Die ausführslichen Unterschreiben zo. tragen die Einsender. Die ausführslichen Unterschriften sämtlicher in dieser Zeitschrift vorskommenden Zeugnisse und Dankschreiben besinden sich in den betreffenden Originalschriftstücken. Wir werden hier nur dann den ganzen Namen veröffentlichen, wenn uns der Aussteller des Schreibens besonders dazu ermächtigt. Die Red. Tropdem mir schon eine Rippe herausgenommen worden war, verschlimmerte sich das Leiden immer mehr, dis daß sechs Aerzte erklärten, daß überhaupt nie eine Heilung herbeigeführt werden fonnte.

werden könnte.

21/2 Jahre hatte ich mich nun mit der Bunde, ans welcher stets Eiter floß, herumgetragen, als ich mich an Sie, Herr Bfannstiel, wandte, und Gott sei Dank, Sie haben verhindert, daß der Ansspruch der Aerzte zur Bahrheit geworden ist. Ich bin hocherfreut, Ihnen dieses mitteilen zu können und indem ich Ihnen nochmals meinen wärmsten Dank ausspreche, wünsche ich, daß noch mancher Leidende Hilse bei Ihnen sindet. Ihnen findet.

M. = Gladbach, den 15. April 1899.

M. Comit. Rrangftraße 40.

### Heilung einer Aniegelenkentzündung.

Durch Magnetopath Frang Sammelrath=Roln a. Rh. Beilbericht und Dantidreiben:

Heine Tochter Maria, 14 Jahre alt, erkrankte voriges Jahr an Kniegelenkentzündung. Der hinzugezogene Arzt crklärte, daß er dieses Leiden im Hause nicht behandeln könne, die Kranke müße dem Hospital liberwiesen werden. Nachdem dieselbe nun 11 Monate im Gipsverbande gelegen hatte und nach ärztlicher Berordnung denselben noch länger weiter tragen sollte, verließ mich die Geduld. Ich nahm selbst den Gipsverband ab und brachte die Kranke zu dem Magnetopathen Berrn Hammelrath, welcher denn auch schon gleich bei der ersten Behandlung eine auffallende Besterung des Knies herbeisührte. Her Hammelrath hat weiter nichts gemacht, als wie seine Hände auf das Knie gelegt. Auf diese Weise war gleich nach jeder einzelnen magnetischen Behandlung eine große Besterung dentlich wahrnehmbar, sodaß ich heute nach 14 maligem Magnetischen mein Kind als geheilt betrachten kann. Ich sage hiermit dem Herrn Hammelrath für die rasche Heilung meinen aufrichtigsten Dank."

Röln, Luremburgerftraße 41.

Fran Bitwe Bilb Remptens.

#### Ifcias geheilt.

Durch Magnetopath Schwarg-Göglingen. Berichterftattung bes Geheilten.

Nicht eine voreilige Befriedigung über die Seilung eines Nicht eine voreilige Bertiedgung über die Seilung eines ichr schmerzhaften Ischias-Leidens veranlaßt mich, Ihnen meinen Dank zu sagen, sondern meine vollständige Wiederherstellung, von der ich nun über ein Jahr überzeugt din. Nachdem ich längere Zeit einen allopathischen Arzt konsultirte und das Naturheilversahren nach Pfarrer Kneipp im Gordanbade durchmachte, habe ich mich nach Nückkehr meines Leidens durch den Seilmagnetismus, den ich sin das Beste halte, die Gesundheit wiederkarzustellen passische Genesung geberte. wiederherzustellen, vollständige Genesung erlangt. Ich kann Ihnen sür diese nicht dankbar genug sein, werde jeden Leidenden von der vortresslichen Wirkung des Heilmagnetismus zu überzeugen suchen.

In dankbarfter Achtung Ihr ergebener Ludwig Brandl.

Oberndorf, den 25. Juli 1897.

### Bergleiben gebeilt.

Durch Magnetopath &. S. Sarzheim = Obernhausen.

Durch Magnetopath F. S. Harzheim Dbernhausen.

Am 2. April 1897 bekam ich einen Schlaganfall und konnte mich sechs Bochen lang nicht rühren, während dieser Zeit wurde ich elektrisitet, mein Zustand besserte sich soweit, daß ich mich wieder bewegen konnte, da stellte sich ein Herzleiden ein, an welchem ich zwei Jahre litt. Der mich behandelnde Arzt erklärte meinen Zustand für hossmungslos, zwei andere Aerzte sagten dasselbe. Nun wurde ich auf die magnetische Beilungen aufmerksam gemacht. Am 15. März 1899 nahm mich Herzt meinen genacht. Am 15. Wärz 1899 nahm mich Herzt meinem der 14. Magnetisation am 5. April 1899 war ich vort meinem Herzleiden vollständig hergestellt, wosier ich nächte Gott, dem Herrn Hard meinen innigsten Dank ausspreche.

Alftaben S. 275, den 10. Mai 1899 Carl Siebert.

### Geleufrheumatismus.

Geheilt durch Magnetopath B. Richter=Görlis. Bericht bes Beheilten.

Im Mars v. 3. erfrantte ich an Gelentrheumatismere, und da felbst bei forgfältigster allopathischer Behandlung mein

Leiben immer schwerer wurde, versuchte ich es mit einer magnetischen Kur bei Herrn Al. B. Richter hier. Durch Magnetisationen, magnetischem Wasser und Backungen wurde die Ausscheidung von Harnsture aus dem Blute derartig befördert, daß sich meine Schmerzen in kurzer Zeit linderten. Nach fünf Wochen war ich völlig geheilt und ist auch bis heute, also nach 11/4 Jahren noch tein Rückfall eingetreten. Auch meinem Sohn, der öfter an nervösen Kopfschmerzen litt, hat die magnetische Behandlung des Herrn Richter ganz vorzügliche Dienste geleistet. Dies bescheinigt der Wahrheit gemäß Fabritant Frang Rub. Beife, Bera.

### Operation vou 3 allopathischen Merzten einstimmig für notwendig ertlärt - durch Magnetismus verhindert und augleich ein Frauenleiden gebeilt.

Durch Magnetopath G. Seibel=Duffelborf.

Im Jahre 1894 erkrankte ich an einem Unterleibsleiden und mußte mich sofort ins Marienhospital begeben, woraus ich nach 2 Monaten ungeheilt entlassen wurde. Run war ich 4 Jahre lang ununterbrochen kränklich, bis schließlich Anfang Januar ds. Js. die Krankheit zum vollen Ausbruch kam. 3 hinzugerusene Aerzte, wovon mich einer die Jahre hindurch behandelt hatte, und mein Leiden ganz genan kannte, konstairten Ghn. Anwachsung, Senkung und Entzündung, wostauf sie einstimmig erklärten, ich müßte sosort ins Hospital und innerhalb zweier Stunden operiet werden, da sonst kalter Brand eintrete und ich verloren wäre, denn ohne Overation und innerhalb zweier Stunden operirt werden, da sonst kalter Brand eintrete und ich verloren wäre, denn ohne Operation sei mir nicht mehr zu helfen. In dieser trostlosen Lage wendete ich mich in meiner Angst sosort an den Magnetopathen Verrn Seidel, welcher mich in 5 Behandlungen vollsommen geheilt hat. Bis heute, nach 4 Monaten, habe ich noch nicht das Geringste wieder verspürt, trosdem ich die schwersten Arbeiten verrichtet habe. Ich statte hiermit Serrn Seidel öffentlich meinen herzlichsten Dank ab und bin für jedermann zur mündlichen Auskunft gern bereit.

Düffeldorf, den 6. Mai 1899.

Frau J. Callmann Friedrichsftraße 74, 2. Etage.

### Amputation einer Hand verhindert und Heilung einer Daudgelententzündnug.

Durch Magnetopath A. Fint-Stuttgart.

Beilungsbericht:

Hrau Kauberer in Cannstatt war 7 Wochen in einer Stuttgarter Heilanstalt und litt an einer Handgelenkentzündung. Nach einer vorgenommenen Operation eiterte das Handgelenkstrührend, so daß die Aerzte eine Abnahme der Hand für nötig hielten, was aber die Vatientin nicht zugab und das Spital verließ. In diesem Justande kam Frau K. zu mir. Ihre Finger konnte sie nicht bewegen und hatte sortwährend Schmerzen. Rach 6 Behandlungen war das Handgelenk gesund und sie, die arme Frau, konnte ihr Brot wieder verdienen. In diesem gesunden Justande stellte sich die Geheilte den Aerzten, welche die Hand amputiren wollten, vor, welche ihr Staunen über die Wirkung des Wagnetismus nicht unterdrücken konnten. brücken fonnten.

# Büchertisch.

Alle bei und eingegangenen Berte werden in diesem Teil aufgeführt. Befondere Beibrechung erfolgt nach unferem Ermeffen. Rücksendung der eingegangenen Berte findet unter teinen Umftänden ftatt.

Die Erwedung und Entwidlung der höheren Seiftes-Arafte im Menichen. Bon Dr. ph. B. Braun. Berlag von F. E. Baumann, Bitterfelb. Breis 3 Mark.

Das uns vorliegende Werk wird, wie bei uns, so bei einem jeden Bahrheitssucher einen tiefen Eindruck hinterlassen. Der Verfasser sührt uns in das innerste Wesen der deutschen Theosophie; entwickelt er doch in eingehendster Weise die Gottsheit als "das Geset", welches Alles, was ist, durchdringt, in dem wir leben, weben und sind. An der Sand dieses Lehrsatzes baut er ein herrliches Gebäude geistiger Entwicklungsstähigkeit des Wenschen auf. Bu jeden der fünf Teile, in denen

ber Bersasser die "geistige Beilung", ben "Hypnotismus", das "Sellsehen". die "Binchometrie" und die "Telepathie" behandelt, giebt er wohl durchdachte praktische Anleitungen zur Erwerbung und Brüsung jener Fähigkeiten; er beschränkt sich nicht auf eine theoretische Darlegung seiner Methode, sondern zählt, unferes Biffens - zu einem der erften modernen Lehrer transzeidentaler Philosophie und Psychologie, welcher praktische Bersuchsmethoden vorschlägt.

Bon ber größeren ober geringeren geiftigen Entwicklung — und, wie 3. B. bei dem Sellsehen und Fernwirken, von dem Grabe der Sensitivität und Mediumität eines jeden, wird es wohl abhängen, ob und wie weit die vorgeschlagenen Methoden

jum Biele führen werden.

Das Buch ist eine treffliche Lektüre für ernst Strebende; freilich beausprucht es eine gründliche Durcharbeitung und setzt eine gewisse Goulung voraus. Auch dem tiefer forschenden Magnetiseur bietet das Werk, speziell für sein Fach, eine Fülle interessanter, zu beherzigender Geslichtspunkte.

Endlich möchten wir noch als besonders hervorzuhebenden Borzug des Werkes seine sich allem Mystischen, Undeutlichen, Phrasenhaften fernhaltende Sprache und Schreibweise erwähnen, ein Vorzug, welchen leider so wenige, diese Gebiete behandelnde Schriften auszuweisen haben und durch dessen Wangel die und gebotene geistige Kost oft so unverdaulich mird.

Der Magnetismus als Beiltraft. Bon Baul Rohm, mit dem Lichtbruckbilde bes Berfaffers und feche photographischen Lichtbilbern, gewonnen burch obischemage netische Ausstrahlungen aus bem Organismus von Magnetopathen. Wiesbaden 1897. Preis geb. Mt. 2.50.

netopathen. Biesbaden 1897. Preis geb. Mt. 2.50.

"Benn noch irgend jemand Zweifel hat, daß der sugenannte Heilmagnetismus eine wirkliche Kraft, und somit, ebenso wie das Licht, ein Stoff ist (denn ohne Stoff giebt es ja keine Kraft), und daß derselbe auf Gegenstände übertragen werden kann, so können diese Zweifel durch eine Einsicht in die von Baul I. Kohm in Biesbaden veröffentlichte Broschürer. Der Magnetismus als Heilkraft beseitigt werden, da in derselben Khotographien enthalten sind, die thatsächlich durch die Einwirkung dieses Lebensmagnetismus hergestellt wurden, und zwar in ähnlicher Beise, wie die durch Köntgenstrahlen entstehenden Bilder. Das Buch ist vortresslich geschrieben und gipselt in solgender Stelle: "Die Heilerfolge, die durch die Kraft einzelner Menschen erzielt worden, sind Khatsachen, welche die Beweise in sich schließen, daß Gott in die Natur des Menschen heilende Kräfte gelegt hat. Es möge nun jeder sich benühen, seiner eigenen Natur gerecht zu leben, den Gestühlen des Herzens Gehör geben, und mit seiner ganzen Kraft nach der Höhe der geiftig-göttlichen Bervollkommnung freben, dann wird er sich auch bewußt werden, daß in dem Menschen eine Kraft schlummert, wovon er vorher keine Uhnung hatte."

— Dies sind echt theosophische Worte und gesunder Wenschenverstand. Uebrigens haben wir uns don der Heisene Beobachtung überzeugt.

Dr. Franz Harmann. Dr. Franz Hartmann. achtung überzeugt.

## Befanntgebungen, Fragen und Antworten für die Mitalieder der Vereinigung Deutscher Magnetopathen.

Folgende Herren Magnetopathen wurden als Mitglieder in die Bereinigung aufgenommen: 1. Karl Offermann-Abln a. Rh., 2. Heinrich Sohmann-Bilhelmshöhe bei Kaffel, 3. Gottfried Dens-Köln a. Rh., 4. Arnold Fuchs-Duisburg

Magnetopathen **183. M.** und **18. 3.** Die Mitteilungen welche Sie erhalten haben, beruhen auf einem Mißverständnis. Wagnetopath Rohm wird nach wie vor "die Zeitschrift für Heilmagnetismus" herausgeben. Die von Wagnetopath S. für Ottober in Aussicht gestellten "Blätter für Heilmagnetismus" ift ein neues Unternehmen, dem wir viel Glück wünschen.

Magnetopath B. Richter-Görlit. Antwortlich Ihrer Anfrage, die Statuten der Bereinigung Deutscher Ragnetopathen, Sit in Wiesbaden betreffend, ging dem I. Borsibenden ber Bereinigung bereits am 17. April ds. 3s. von dem Königl.

Bolizei-Bräsidenten Brinz von Natibor die Mitteilung zu, daß zu den Statuten der vorgeschriebene Stempel verwendet worden ist und liegen von denselben 2 Exemplare bei der Königl. Bolizei-Behörde Wiesbaden.

Dem Antrag verschiedener Mitglieder um Gratis : Bu-Dem Antrag verschiedener Mitglieder um Gratis-Bustellung des Bereinsorgans "Zeitschrift für Seilmagnetismus" hat der Borstand angenommen. Lom 1. April 1900 an wird das Lereinsorgan den Mitgliedern gratis und franko zugessandt, der Abounementsbetrag wird aus der Bereinskasse bestritten; etwa noch rückständige Jahresbeiträge wolle man baldigst an unseren Kassensührer, Magnetopath Malzachers Wiesbaden, Quersträße 3, einsenden.

Während der Pariser-Weltansstellung i. J. 1900 findet ein internationaler Kongreß für Magnetismus statt. Die Leitung desselben liegt in den Händen des Herrn H. Durbille, Directeur de l'Ecole pratique de Magnetisme et de Massage. Paris, Rue Saint-Merri 23. Das Brogramm enthält: Geschichte, Theorie und Praxis des Magnetismus und der Massage. Wir werden noch nähere Mitteilung geben und hoffen, daß die Mitglieder der Vereinigung Deutscher Magnetopathen an dem Weltkongreß sich zahlreich beteiligen werden.

Der Borftand 3. 8. :

Baul Rohm, I. Borfigender.

Dr. Freiherr Carl du Prel

ftarb am 5. August zu Beiligentreuz bei Sall. Mit ihm ichied der bedeutenofte vaterländische Bhilosoph der Gegenwart aus der irdischen Daseinesphäre. Der Otfultismus und mit ihm der Beilmagnetismus verdanken dem dahingegangenen großen Forscher und Denker un-

Wir behalten uns vor, in unserer nächsten Nummer Raberes über fein Leben und fein Birten gu bringen.

### Brieftaften.

Herr B. E.: Nach Ihrem Schreiben zu urteilen halten Sie sich für ein großes Licht. Saben Sie auch schon darüber nachgedacht, ob Ihr Licht eine wohlthätige, angenehme Helle und Wärme verbreitet? — Bas hilft alle Größe ohne Nächstenliebe und Nachsicht für menschliche Schwäche! — Göthe sagt: "Daß ihr Menschen, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ift klug, das ist gut, das ift bös! Und was will das alles heißen? Sabt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Sandlung erforscht? Wist ihr vertimmtheit die Ursachen zu entwickeln. warum sie aes

mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie gesschah, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte. Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urteilen sein." — Der Friede sei mit Euch!

Herr S. L.: Sollten Sie wirklich besser sein wie Ihr Herr Berufsgenosse, dann beweisen Sie es durch die That, haben Sie Nachsicht mit dem angeblich weniger gut Beanslagten. Außerdem empsehlen wir über die Worte Feuchtersleben nachzudenken:

"Reiner geht zum himmel ein, Der nicht war auf Erden; Weise will ein jeder sein, Reiner will es werden."

Gott zum Gruß.

Herr F. in M.: Den wahren Freund erkennt man nicht nur in der Not, sondern auch dann, wenn einen das Glück besonders begünstigt. Baul Hehse sagt sehr wahr: "Freund in der Not" will nicht viel heißen. — Hülfreich möchte sich mancher erweisen. Aber die nei d los ein Glück Dir gönnen, die darst Du wahrlich "Freunde" nennen."

Fräulein Unna: Prüfen Sie in wie weit die neue Freundin Ihr Bertrauen würdig ift und bedenten Sie, daß Berzen, die

fich leicht hingeben, ebenfo leicht wieder nehmen. Beherzigen Sie die Borte:

Bielen teile Deine Freuden, Allen Munterkeit und Schers, Benig Edlen Deine Leiden, Auserwählten nur Dein Berg."

Freundliche Gruße.

Herr G. D.: Wir müssen Insichten vollständig beistimmen. Benanntem Herrn fehlt es an Bescheidenheit und Vernunft. "Man nuß eben viel wissen, um zu wissen, daß man wenig weiß." Das nachteiligste hindernis für die Versunftentwickelung der Menschen ist ihre Eitelkeit. Wenn sich die Wenschen nicht für klüger hielten als sie wirklich sind, so könnten sie leicht viel klüger werden.

# Unnoncen. Neue Metaphysische Rundschau

≡ Monateidrift,

### in welcher enthalten ift Ardiv für Biomagnetismus;

Rundschan für Aftrologie; Theosophisches Forum; Phreno-logische Rundschau; Metaphysische Bücherei.

Hernusgegeben von **Baul Billmaun**, Berlin-Zehlendorf, Professeur hon. à la Faculté des Sciences Magnétiques à Paris. Bezugspreis 6 Mf. halbjährlich.

# Der Urzt"

zu verkaufen. Räheres bei F. H. Sarzheim, Magnetopath, Oberhaufen (Rheinland), Friedrich Karlftr. 99.

# "Die Uebersinnliche Welt,"

Mitteilungen ans dem Gebiete des Offultismus.

Berausgegeben und redigiert von Max Rahn. 7. Aahra. (1899). Monatl. 1 Seft. Preis halbjährl. 39. 4.— (Bestellgebühr=Buschlag 30 Pf.) Einzelne Sefte 80 Pfg.

Die "Uebersinnliche Welt" behandelt das offulte Gebiet in streng objektiver Weise nach wissenschaftlichen Grundsätzen; sie ist bemüht, durch softematische Zusammenstellung gut versürgter und scharf bezeichneter Thatsachen in den Oktultismus einzusühren und dessen Studium zu erleichtern. — Mitarbeiter: Dr. Carl du Prel. — Dr. Wedel. — Dr. d. Arnhard. — Dr. Bormann. — Prof. Dr. Maier. — Prof. Seiling. — Dr. Freudensberg u. b. a.

Probehefte vermittelt jede Buchhandlung.

### Internationale Blätter für Spiritismus.

wissenschaftlich, volksverständlich geschriebene Zeitschrift.

Halbjährlich 2 Mt. ) bei direkter Zusendung. Fährlich 4 Mt.

Brobenummer gratis und franto.

Berlag: Franz Müller, Leipzig, Dufourstraße 14 B.

# == Heilmagnetiseuse gesucht. =

Eine gewandte und erfahrene Seilmagnetiseuse mit hell= fühlender Beanlagung findet Stellung in einer Raturheilan= ftalt oder auch bei einem Magnetopathen als Affiftentin. Gin= tritt nach llebereintunft. Nähere Auskunft ertheilt

Fran 2. Jespere, Sagenan i. G.

22(M) OTME.

Digitized by Google

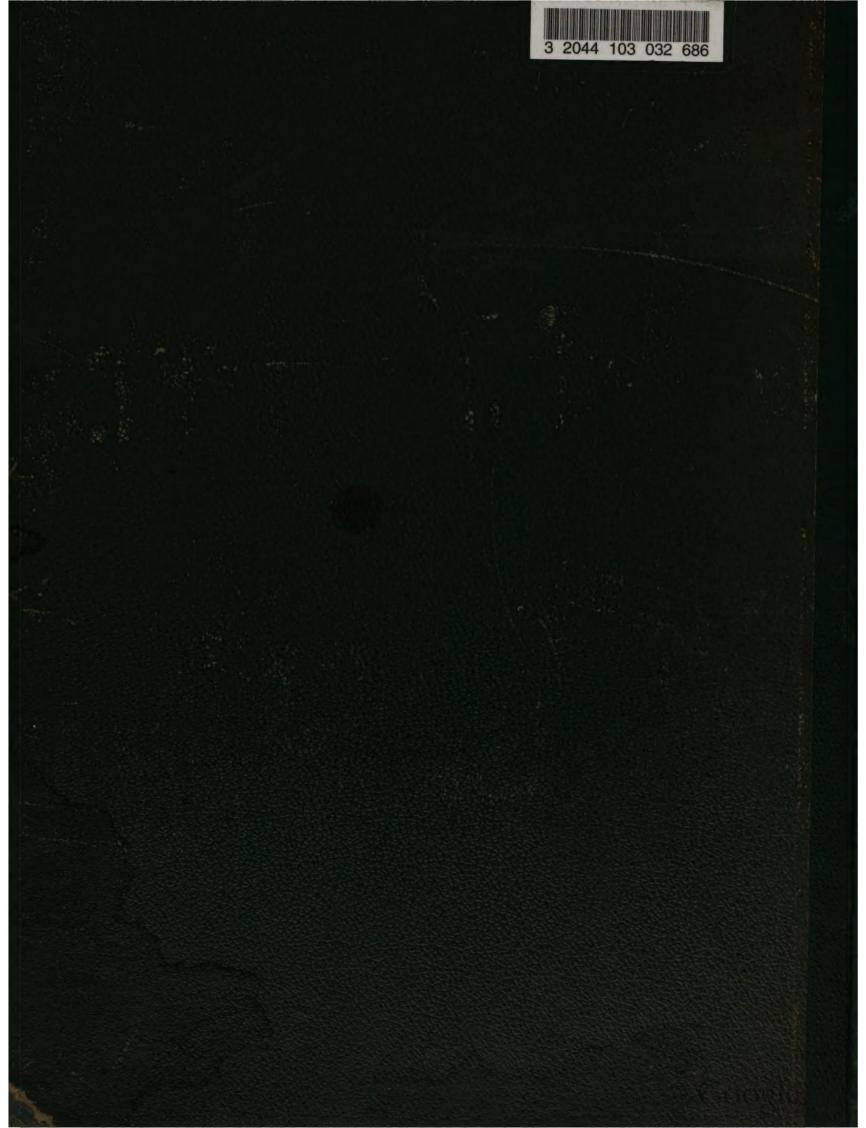